Mo. 20 ' (16 Beiten.)

Chicago, Honntag, den 14. Mai 1899.

Elfter Jahrgang.

# Velegraphische Depelden.

# (Spezialbepefden=Dienft ber "Conntagpoft".)

# Deulsche Streiflichter. "Bic Stumm - hie Benl"-Gin Rampf zwischen zwei Industriefonigen. - Frühlings = Blumen= fpiele in Roln als erftes Wieberaufleben eines romantischen Branches.-- Nenestes vom Spra-

denftreit in Defterreich.

Berlin, 13. Mai. Recht folgenichmer Scheint fich berStreit zwischen ben "In= buftriekonigen" Frhr. b. Stumm=Hal= berg und Grhr. b. Behl gu Berrnsheim über bie Arbeiterfrage ju geftalten. Urfprünglich im Reichstag jum Musbruch getommen, pflangte fich biefer Streit alsbald auch in die Preffe und in Bersammlungen fort, und er wird bon Tag zu Tag hitziger. Richt blos perfonliche Ubneigung, fondern mehr noch Fragen bon allgemeiner Bebeutung haben biefe beiben Induftrie= Magnaten und ihre Gefolgschaften ge= gen einander gum Rampf gebracht. Um Frhrn. b. Stumm gruppiren fich alle bie großen Fabritanten Schlefiens, fo= wie die Gifen-Induftriellen ber Rheinproving. Die, bon biefen Fabritanten berlangten Schutzölle haben zu aus= ländischen Bergeltungs-Magnahmen geführt, und biefe wieberum haben bie Fabritanten bon Mittel= und Sub= beutschland schwer geschäbigt. Lettere, mit Frhrn. b. Sehl zu herrnsheim an ber Spige, find baher gur liberalen Partei übergegangen.

Unbererfeits berfuchen Frhr. b. Stumm und feine Befolgschaft, welche im Bentral=Fabrifantenberband berei= nigt ift, mit Silfe ber tonfervativen Partei unter allen Umftanden die Auf= rechterhaltung ber Gifenzölle burchzuse:

Ihren besondern Intereffen ent= fpricht es auch, baß Stumm und feine Unhänger die Rhein-Glbe-Kanalvorlage befämpfen, mahrend b. Benl und feine Unhänger biefelbe unterftugen. Die Sozialiften weifen auf Diefen In=

tereffentampf mit Schabenfreube bin. In Roln am Rhein hat ein hubscher Boltsbrauch aus ber romantischen Ritter=Minne=Beit feine Wieberauf= erftehung gefeiert, und er mag gum Ruhme Rolns tünftighin ebenfo viel beitragen, wie ber weltbefannte Rolner Karneval. Mit berfelben Infgenirung, burch welche ber lettere es zu einer fo großen Promineng brachte, find nämlich bort bie, urfprünglich alt= frangösischen "jeux floraux" als Deutsche Blumenspiele", b. h. poe= tifche Wettfampfe für Die Frühlings= geit, in's Dafein gerufen worben. Es geschah bies hauptsächlich auf Unre= gung bes verbienftvollen beutsch=fpa= nischen Schriftstellers und Dichters hann Fastenrath. Dem Kunftler= Areopag follte als gewählte "Blumen= fonigin", welcher bie Preife an bie preisgefronten Dichter und ben Lor= beer perfonlich zu vertheilen oblag, Rumaniens Königin borfigen, gleichzeitig als Königin und als Dich= terin "Carmen Splba". Diefelbe mar jeboch perfonlich nicht erschienen, fon= bern ließ fich burch Fraulein Rabe= macher aus Reuwied vertreten. Die gahlreich eingefandten Dichtungen maren in ben porbergebenben Tagen berlefen worben, und gwar größten= theils bon ben perfonlich erschienenen Dichtern. Die Blumenfpiele entipras chen gang ber 3bee ihres romantisch beranlagten Gründers Fastenrath und

erscheinen. Mus bem "Rampf ber Gefange" gingen biesmal als Gieger herbor: Lehrer 2B. Uhlmann=Birterheibe bon Berlin, Margarethe Gusmann bon Duffelborf, Frau Bilten, Emil Rai= fer, Barthel Roth (alle Drei aus Roln). Johannes Schmahl aus Mien. Matthieu. Schmann aus Dieberhöchstadt, hebwig Riesetamp aus Münfter und Clemens Wagner aus Mühlheim a. R. Raifer Wilhelm fandte an ben Neubegründer biefer Spiele, Srn. Faftenrath, ein bochft an= ertennensbolles Telegramm, und noch eine Reihe anderer Gludwunich Telegramme lief bom In- und Auslande ein.

fanben fo vielen Beifall, bag ihre be=

riodischen Wiederholungen gesichert

um nicht weniger als 20 Millionen Mart will bie Bremer Dampfer-Gefellschaft "Nordbeutscher Llond" ihr Aftienkapital erhöhen. Theilmeife hangt biefe Erhöhung mit bem Bau bon 11 neuen Schnellbampfern unb mit ber Berlegung ber "Biers" biefer Gesellschaft von Hoboten nach New Dork zusammen.

Raifer Wilhelm hat neuerbings an Baron be Schmib, welcher ein Mitglieb bes beutiden Reichstages ift, früher aber Solbat in ber frangofischen Urmee war, eine Ginlabung gum Diner gefandt. Manche wollen barin ein neues "Rotettiren" bes Raifers mit Frantreich erbliden.

Unfere Stiefbrüber jenfeits ber fcwarg=gelben Grengpfähle haben mit ber Sprachenfrage noch immer ihre liebe Roth, namentlich unfere beutschen Stammesgenoffen. Reuerbings biefe Frage in Rrain befonbers in ben Borbergrund getreten. Die Globenen, welche die Mehrheit ber bortigen Bebolferung bilben, verlangen offizielle Anertennung ihrer Muttersprache und haben jest, burch ben Provingial-Land-

tag in ber Erbbebenftabt Laibach, ge= rabezu geforbert, bag Ruffifch, ftatt Deutsch in allen Schulen ber Proving gelehrt werbe!

Wie fich ber neuesten Nummer bes halbamtlichen Wiener "Frembenblat= tes" entnehmen läßt, ift, allen biesbe= züglichen Gerüchten zum Trog, noch immer fein Datum für bie Bieberauf= nahme ber Minifter-Ronferengen über ben Musgleich gwischen Defterreich und Ungarn feftgefest morben .

Berlin, 13. Mai. Man fürchtet, baß die Berlufte, welche bie Landwirthfchaft burch bie Regenfälle (bie gehn Zage lang faft ununterbrochen fortbauerten) und bas Sochmaffer erlitten hat, namentlich im Dber= und Glbe= Gebiet ungeheure fein werben! Much er= martet man noch biel Berichte über Er=

In auffallenbem Gegenfat gu ben furchtbaren Regengüffen, welche über Deutschland und einen großen Theil bon Defterreich niebergingen, fteht bie Lage in Rumanien, mo augenblicklich eine fcredliche Diirre herrscht, Die Betreidefelder formlich berbrennen, und allenthalben die Bebolferung in Prozef=

fionen herumgieht und um Regen betet.

Das Intereffe bes beutschen Bublitums an ber Sampa-Frage hat ftart abgenommen. Doch intereffirt man fich in amtlichen Rreifen lebhaft für ben Poftbericht, welchen ber ameritanische Rontre-Abmiral Rauk an feine Regierung fandte, und morin er die Rampfe bom 1. Upril beschreibt. Dbmohl bie Schluffe, zu benen biefer Bericht gelangt, einstweilen nur gemuthmaßt werden konnen, scheint man in baß Raut hauptfächlich beutschen Konful für ben Ausbruch in Apia verantwortlich halt, mahrend er zugleich auch Beschul= bigungen gegen gewiffe beutsche Gin= wohner ber Infel zu erheben hat.

Man würdigt im beutschen Umt bes Musmartigen bollfommen ben ernften Charatter ber Frage. Die Angaben in Berliner Blättern jedoch, bag Deutsch= land mit aller Macht Schabenerfat= Unfprüche wegen des Bombarbements gu Upia geltend machen werbe, find nicht ernft gu nehmen. Muf alle Falle wird die beutsche Regierung erft ben Bericht ber gemeinschaftlichen Unterfudungskommission abwarten, ehe fie fich zu weiteren amtlichen Schritten

Die politische und handelsgeschäft= liche Expedition, welche unter Führung Srn. Steinrich, bem beutschen Ronful in Ronftantinopel, nächftbem Rleinafien und Berfien befuchen wirb. ift bon befonberer Bebeutung infolge ber Thatfache, daß bie Deutschen und bie Frangofen, Die an ber Entwidelung bes prientalischen Gifenbahnbaues intereffirt find, fich berpflichtet haben, einander nicht zu befämpfen, - ja fie wollen fich gegenfeitig in ber Grlan= gung bon Rongeffionen von ber hohen Pforte unterftugen.

# Rod nicht Alles im Reinen

Swifden Rugland, England und dem Reich der Mitte.

Beting, China, 13. Mai. Der dine= fifche Rath des Auswärtigen beftätigte ben Empfang ber Benachrichtigung bon bem ruffifch=britischen Abtommen bezüglich ber beiberfeitigen Ginfluß= Spharen in China, bemertte aber qu= gleich, er fei nicht mit bem Grundfak einberftanben, bok Ruflond und Großbritannien folche Abmachungen über dinefifches Gebiet treffen tonnten, ohne China zu befragen.

Unmittelbar nachdem er ben dine= fischen Rath bes Auswärtigen bon bie= fem Abtommen in Renntnig gefett, ftellte ber ruffifche Minifter be Giers eine wichtige Forderung, welche ben Rath in formliche Befturgung berfette.

Unoffiziell verlautet, bag biefe For= berung fich auf eine Ermächtigung für Rugland beziehe, eine Bahnlinie anqu= legen, welche bie Manbichurei-Bahn bi= reft mit Befing verbinde. Die Beam= ten bes Rathes wollen sich bis jest nicht über bie Ratur berForberung ausfpre den, fagen aber, Großbritannien miffe noch nichts bon berfelben.

Bon anberer Geite wird inbeg be= ftätigt, bag es fich um eine Gifenbahn= Rongeffion handle, und bag Rugland eine balbige Untwort verlange.

# Reinen Schut

Soll die Cransvaal - Republik von Deutschland und frankreich zu erwarten haben.

Paris, 13. Mai. Das Blatt "L' Eclair" will in Erfahrung gebracht ba= ben, bag ber britische Premierminifter Salisbury gegenwärtig Frantreich und Deutschland aushole, um festauftellen, ob fie fich ber Ginmifdung enthalten würben, wenn England es "nothwen= bia" finden follte, zu aktiven Magnah= men gegen die Gudafrifanische Transbaal=Republit zu schreiten. Diefe Rach= frage foll bereits ergeben haben, bak fowohl Frankreich wie Deutschland in biefer Angelegenheit neutral bleiben merben.

# Dajor Dardands Seimfehr.

Sie wird anfangs Juni in granfreich er

Baris, 14. Mat. Die frangofifche Regierung bat eine neue Botschaft bon Major Marchand erhalten, bem berühmten französischen Forscher, welcher bie hauptperson in ber Faschoda-Un= gelegenheit war und unlängft fälfchlis derweife tobtgefagt wurde. Darnach ift zu erwarten, bag Marchand um ben 1. Juni herum in Frantreich eintrifft.

# Frangofiide Bolitif.

### In den Kammern ift wieder Radau Trumpf! -21lles fteht im Zeichen Dreyfus.

Paris, 13. Mai. Je näher bie Ent= Scheidung bes Raffationshofes im Dren= fus-Fall rudt, befto größer wird bie Rerbofität in allen Organen unferes öffentlichen Lebens! Die Rammern haben wieder gerabeso aufregenbe und tumultuarische Sigungen, wie im ber= floffenen Winter. Ja bie jungfte De= batte in der Abgeordnetenkammer war eine ber fturmifchften je bagemefenen.

Die fogenannten Nationaliften ber= suchten, das Rabinet zu fturgen; aber ihr Bemühen mar bergeblich. Der Minifter bes Musmartigen, Delcaffe, und ber neue Rriegsminifter Rrang gingen auch aus biefem Anfturm als Sieger herbor, und bas Minifterium erlangte eine riefige Mehrheit. Mit 389 gegen Stimen wurde bas Bertrauens= Botum angenommen.

Unter ben jegigen Berhaltniffen ift bies besonders bedeutungspoll: benn es weift barauf bin, bag bie Abgeordneten gewillt find, ben Ministerprafibenten Dupun in feiner jegigen Politit gu unterftügen. Es werben alfo feine weite= ren hemmniffe für bie gefetliche unb natürliche Entwickelung und Erledi= gung bes Drenfus-Falles gu befürchten

Der Prafibent Loubet hat auf Em= pfehlung bes Rriegsminifters Rrang ein Defret unterzeichnet, burch welches ber Major Cuignet faffirt wird, weil er bem "Betit Journal" gewiffe Briefe mittheilte, welche fich ebenfalls auf bie Drenfus-Ungelegenheit beziehen.

Die Gegner bes Minifters Delcaffe wollen ben Rampf gegen ihn auch auf bas phhiifche Bebiet hiniiberfpielen, und bereits hat ber nationalistische Abge= orbnete Lafies feine Setunbanten an Delcaffe gefandt und eine Erflarung betreffs ber verächtlichen Bemertungen über ihn in ber Deputirtentammer ober im Beigerungsfall ein Duell ge= forbert. Der Minifter ermiberte ben Berrichaften, bag er feinen Bemertun= gen nichts weiter hingugufügen babe. und bag er auch auf bie Duellforberung nicht eingehen merbe.

Paris, 13. Mai. Trop bes Sieges, welchen die Regierung neuerdings wieber in ber Abgeordnetenkammer babongetragen hat, wird berfichert, bag ber Sturg bes Minifteriums Dupun nur noch eine Frage weniger Bochen Beit verbreitet scheint jest ber Glaube gu fein, bag bie Berfchworer gegen Drenfus, welche ihre finfteren Unfolage im Bufen bes Generalftabes ausbrüteten, jebenfalls beftraft merben Minifterprafibent Dupun aber, welcher bor feiner Berbinbung mit bem Rabinet felber mit einigen ber Berichwörer unter Giner Dede ftedt haben foll, ift nicht ber Mann, folde Beftrafung ju fichern. Daber werben - fo heißt es wenigftens amar nicht bie Gegner, wohl aber bie Freunde ber Revifion bes Drenfus= Prozeffes bei ber nächften gunftigen Be= legenheit feinen Sturg herbeiführen, obgleich fie ihm gegen bie "Nationali= ften" bie Stange gehalten haben. Du= pun fitt bebentlich zwischen zwei Stuh=

# Bon der Friedens-Ronfereng.

Großer fremden-Sudrang Im Baag. 3m Saag, Sollanb, 13. Mai. Be= reits ift jeber berfügbare Raum in ben hervorragenberen Sotels babier bon Delegaten gur Beltfriedenstonfereng und ihren Begleitern und Befolgichaf= ten in Unfpruch genommen. Die Ron= fereng berfpricht, eine noch mertwürdi= gere Berfammlung gu merben, als man erft angenommen hatte. Manche De= legaten find mit einer gangen Schaar Menfchenfreunde und Bertretern bes Rothen Rreuges ericbienen. - und "Crants" aller Arten folgten binter

ihnen her. London, 14. Mai. Infolge eines Meinungs=Austaufches mit einer Un= gabl Delegaten gur Weltfriedens=Ron= fereng in ber Rabe ber hollandischen Sauptstadt, hat der ruffifche Minifter bes Auswärtigen, Graf Muramjem, feinen Borfchlag, bag bie Unwendung interfeeischer Boote in ber Rriegführung verdammt werbe, wieber gurudgezogen.

### Roch ein Militargeheimniß futfch ? Man ift in Wien fehr erregt darüber.

Wien, 13. Mai. Große Aufregung herricht gegenwärtig in offiziellen Rrei= fen babier über bie Entbedung, baß bas Bebeimnig eines neuen Gefchütmobells aus bem hiefigen Regierungs= Arfenal gestohlen worben ift.

(Das mare alfo feit Rurgem ber zweite Diebstahl an öfterreichischen Militärgebeimniffen. Bor einigen Za= gen mar bon ber Entwenbung bes Saupttheils eines neuen Schnellfeuer= Gewehrs die Rebe.)

# Bernrtheilt.

Der Erfinder der Kaiferattentats-Beschichte. Ancona, Italien, 14. Mai. Bafeani. ber Erfinder ber Beschichte bon bem an= geblichen Romplott italienifcher Unatdiften gur Ermordung bes beutschen Raifers auf feiner Balaftina=Reife, ift wegen Täufdung ber Bolizei gu 73 Jahren Ginzelhaft und 3 Jahren nachs Polizei-Mufficht berurtheilt

# Dampfernadrichten.

Rew Port: St. Paul von Southampton; Statenbam bon Rotterbam. Liverpool: Romadic und Lucania bon New York.

# Feuersbrunft in Paris.

Bibliothet und Bandelstammer : Gebaude gerftort!

Paris, 14. Mai. Gine fclimme Feuersbrunft brach in ber nacht bom Samftag auf Sonntag bier aus.

Das Sanbelstammer-Bebäube unb bie öffentliche Bibliothet murben ger= ftort, ebe bie Flammen gebanbigt mer= ben fonnten. '

# Inland.

# Bom fogialen Feld.

Moch fein wirflicher friede im Buffalo'er

Buffalo, N. D., 13. Mai. Die Rach: richt, bag ber Getreibeschaufler = Mus= ftand babier, welcher bie gange Binnenfee = Begend fo nabe berührt, ju Enbe fei, ift nur mit einem großen "Salgtorn" aufgunehmen! Gine Art Borfriede wurde allerdings gefchloffen; aber es fieht augenblidlich nicht bar= nach aus, als ob bie Frage ber Ernen= nung bon Auffehern fo balb geschlich= tet würde. Befanntlich follte ber, bei ben Arbeitern fo verhaßte Getreibe= Rontrattor Conners gwar feine Ron= tratte vorläufig noch behalten, aber nichts mehr unmittelbar mit ben Ur= beitern zu thun haben, fondern ein, bon Bischof Quiglen zu ernennender Ober= auffeher follte bie Arbeiten thatfach= lich leiten. Damit find bie Arbeiter gufrieben, - aber nicht Conners felbft. Diefer will nichts bon ber Ginfetung bon Auffehern miffen, welche ein Un= berer, als er felber ausgewählt hat, und wie es fcheint, wird er in biefem Buntte auch bom Berband ber Bin= nenfee-Beforderungsgefellschaften un=

Die Getreibe = Zufuhr nach bem Buffalo'er hafen ift bebeutend abge= fallen; benn bie Berfender halten viel= fach bas Getreibe zurud, fo lange bis fie wiffen, wie fie bran find. Dies und bie Thatigfeit einer, wenn auch fleinen Bahl Arbeiter an ben Docks hat bemirft, bak bie Stauung im Safen fich gemilbert hat. Aber noch immer finb über 40 unverlabene Schiffe borhan=

Weitere Ronferengen gwischen ben Bertretern bes Binnenfeen = Beforbe= rungs = Berbanbes und ben Streifern finden noch ftatt, und es wäre möglich, bag man fich schlieflich babin einigte, bie Ernennung bon Auffebern biefem Berband und bem Kontrattor Conners gemeinfam ju überlaffen; biel= leicht tann Bifchof Quiglen babei noch bie britte Bartie merben.

Un allen Rohlen= und Erg . Dod's in Buffalo ftodt ebenfalls ber Betrieb

fogut wie vollständig. Conneaut, D., 13. Mai. Die Streitwirren am hiefigen Safen mit ben Erg= berlabern find wieber beigelegt. Die Leute nahmen bie Arbeit mit bem Gin= perftanbnif mieber auf, bag bie Dis diganer Arbeiter entlaffen würben, Docks vollenbet ift, und alsbann alle Leute wieber beschäftigt werben follen.

Buffalo, R. D., 14. Mai. Der grofe Getreibeschaufler-Streit ift heute früh um halb 1 Uhr benn boch glüdlich gu Ende gebracht worben.

Die Löhne ber Arbeiter werben nach wie bor \$1.85 pro taufend Bufhels be= tragen, und bie jegigen Auffeher mer= ben beibehalten werben.

Der Getreibefontrattor Conners hat fich schließlich bagu berbeigelaffen, gu erlauben, daß ber Bifchof Quiglen einen Generalinfpettor ernenne. Die= fer Generalinspettor (ber nicht mit ben unmittelbaren Aufsehern zu bermech= feln ift) foll entweber bem Bifchof ober bem Berband ber Binnenfee-Beforbe= rungsgefellichaften Bericht erftatten, wenn bie lebelftanbe, über welche fich bie Streifer beflagten, nicht befeitigt

Die Leute werben am Montag bie Arbeit wieder aufnehmen, und man hofft, baß biefer Friede jest ein endgil= tiger fein werbe.

3m Befentlichen wurde bie Schlichtung auf Grundlage gegenfeitiger Bugeftanbniffe bewertftelligt. Db biefelben nunmehr eingehalten werben, bleibt

### Groot und Bint Werden in einem Kentudyer County ent

Louisbille, 13 Mai. Große Aufres gung berricht im County Lewis über bie unberhoffte Entbedung bon Betro= leum und Bint. Die Musbeutungs=Mr= beiten werben natürlich fofort losgehen! Frau Sathaman, welche fich auf bem Schauplat ter Betroleum-Entbedung befand, hielt ein brennendes Streich holg an ben Boben - als bie Mam= men praffelnb emporicoffen und fie einhüllten. Es gelang fcblieflich bie Flammen gu lofchen, aber erft nachbem bie Frau ichwere Brandwunden er= litten hatte.

### Die Ameirad-Breife Sollen diefes Jahr noch nicht durch den

"Truft" beeinfligt merden

New Port, 13. Mai. Rablern und 3weirad=Banblern wird bie beftimmte Berficherung gegeben, bag bie Bilbung bes neuen 3meirab= Truft" biefes Jahr Die Breife in feiner Beife beeinfluffen und nicht in bie Abmachungen gwischen Rleinhanblern und Fabrifanten ein: greifen werde.

# Das Bahnunglud von Greter.

Dorbereitungen für die Coroners-Unterfudung. - Befichtigung der 24 Leichen .-Wen trifft die Derantwortung?

Reading, Ba., 13. Mai. Der Lei= chenbeschauer Rothermel begann heute Rachmittag feine Untersuchung ber (bereits berichteten) ichredlichen Gifen= bahn=Ratastrophe zu Ereter City.

Er und feine Geschworenen nahmen junachft bie 24 Leichen hier in Mugen= fchein; bann fuhren fie mit einem Gr= tra-Zug nach dem Schauplat bes Un= gluds, machten fich über Alles Notizen und fehrten bann nach ber Stabt gu=

Am Mittwoch=Nachmittag um 2 Uhr wird bie eigentliche Unterfuchung burch bie Coroners-Geschworenen eröffnet werben, und 20 Perfonen find bis jest au berfelben porgelaben. Man hofit, feftftellen gu tonnen, wer für bie Ra=

taftrophe verantwortlich zu halten ift. Den neueften Darftellungen nach ma= ren die beiben Bahnguge nur vier Di= nuten bon einander entfernt von Reabing abgegangen, und bon hier bis nach Ereter mar ber Lotomotivführer bes zweiten Theilzuges, Orrell, mit einer Geschwindigfeit bon nahezu 60 Meilen pro Stunde gefahren. Es heißt, Orrell habe nicht einmal Zeit gehabt, die Luft= bremfen in Thätigfeit gu fegen. Gein Beiger, Eberett, fprang bon bem Tenber ab; aber Orrell fagt, er fei auf fei= nem Boften geblieben. Die Ginen fa= gen, Orrell fei von der Lotomotive ab= geschleubert worben, bie Unbern, er fei abgefprungen. Diefe und andere Fra= gen follen auf's Strengfte unterfucht

Orrell hatte geglaubt, ber erfte Theil= gug fei fünf Meilen entfernt, ba er nichts bon bem Rohlengug-Unfall un= terhalb Ereter mußte und nicht eber babon wiffen tonnte, als bis er bas Gefahr=Signal an jener Stelle fah.

22 Leichen find identifigirt; Die Ber= fonlichteit ber beiben anberen tonnte noch immer nicht feftgeftellt werben. 3mei Berlette ftarben in Norristown, und einer in Pottstown. Dies macht also im Bangen bis jest 27 Tobes=

In vielen Fällen hat man abfolute Beweise bafür gefunden, bag bie Lei= chen ausgeraubt worden find!

George 2B. Solmes bon Norristown, einer ber Berletten, mußte fich feine beiben Beine abnehmen laffen und wird fchwerlich mit bem Leben babontom= men. Sonft aber merben, wie man hofft, weiter feine Bermunbeten ihren Berletungen erliegen. Comeit man weiß, beträgt bie Gefammigahl ber

Berletten 44. Folgendes ift bie neueste Lifte ber Tobten, welche von ber Bahngefellichaft

gegeben wird: John Clingluff (Norristown), S. Weny (Norristown), S. Thompson (Norristown), Elmer Chelly (Satbo= Frant Comer (Norristown), 28m. Stahler (Norristown), Jos. Tanlor (Norristown), John R. Runts (Nor= ristown), Charles C. Leaf (Fort Bafh= ington), Saml. R. Begtin (Confhoho= den), Charles S. Mhite (Norristown) Capt. G. C. Eicholt (Dowingtown) George Schall (Norristown), 28m. Le= wis (Norristown), S. Sunchburger (Gulen Mills), 3. E. Filman, Chas. Howell, John Johnston (Satboro), C. 2. Laverty (Sarrisburg), Danl. S. Dober (Pottstown), George S. Coul= fton (Norristown). Und drei noch nicht

Ibentifizirte. Unter ben Berletten find folgenbe beutsche Ramen: Frau S. Braer, B. 3. Alberfer, S. G. Rrang, - Stritfinger, G. B. Schaffner, L. G. Figinger, Benry Stauffer, Th. Abel (alle biefe find bon Norristown, Ba.), Gr. Afchenfelber von Germantown, Ba., T. 5. Leifter bon Phoenigville, Ba., John S. Engel von Swebeland, Pa., S. Fetterman von Philabelphia, F. T. Steinbach von Camben, N. J., J. M. Foofe von Harrisburg, Ba., Frl. Annie Magdeberg bon ebenda.

# Geht nad Camoa

Um por der gemeinsamen Kommission aus

Legington, Ry., 13. Mai. Auf eine Rabelbepeiche von Audland, Reufee= land, bin ift James S. Mulligan, frii= herer ameritanifcher Generaltonful in Samoa, heute nach Apia abgereift, wo er bor ber gemeinschaftlichen Rommif= fion ber brei Kontrollmächte erscheinen und bie Intereffen ber Pflanger und Gefcaftsleute jener Infel bertreten mirb.

# Sturmes . Opfer.

Wahrscheinlich 30 Betödtete in Texas! Eagle Pag, Ter., 13. Mai. Weitere Nachrichten über ben jungften Wirbel= fturm befagen, bag bie Bahl ber Tob= ten fich auf minbeftens 22 beläuft, aber mahricheinlich 30 erreichen wirb, wenn man über alle Bermiften Mustunft er= lanat hat.

Giner ber Getöbteten mar ein junger Mann Ramens Lawrence McRinnen, beffen Leiche hier beerbigt murbe. Drei ber Opfer maren Chinefen, und ber eine biefer war Bachter bon zwei Gifen= bahn-Sotels. Die Uebrigen waren meiftens Meritaner.

Muf ben Wirbelfturm, ber übrigens nur einen lotalen Charafter gehabt gu haben icheint, folgte alsbald ein ichredlicher Sagelfclag, und auch babei gab es Tobie und Berlette, und wurde gro-fe Berbeerung verurfact.

## Manila-Radridten.

27och nichts über den geplanten "hauptidlaa" der Umerifaner.

Manila, 13. Mai. Augenblidlich liegen gar feine Nachrichten bon irgend= welchem Belang pom Rriegsichauplake bor, - ober es werben wenigftens feine befannt gemacht. General MacUrthur hat jest mahrscheinlich die Berftartun= gen erhalten, die bon bier aus für ihn abgegangen find. Die frifchen ameri= fanischen Truppen, die mit bem Trans= portboot "hancod" ankamen, werben porläufig in und um Manila bermen= bet; wohl aber find bie, hierdurch in Manila überflüffig geworbenen Truppenforper für bie Streitfrafte im Nor= ben berfügbar geworben.

Der junge Lieutenant, welchen ber Filipinos-General bel Pinor neuer= bings mit einer Parlamentärflagge an Beneral Lamton Schidte, mar bon ei= nem barfüßigen Trompeter begleitet. Die Beiben murben, nachbem Lawton ihnen Butritt gu ben ameritanischen Truppenlinien geftattet hatte, hierher estortirt und erflärten bem General Dtis, baß fie bon Aguinalbo getommen feien, welcher Baffe für eine Militar= tommiffion wünfche, bie er ernannt habe, um mit ber ameritanischen Bhi lippinen-Rommiffion gu berhanbeln.

General Dtis erwiderte ibnen im Befentlichen, es feien feine Baffe noth= wendig, ba unbewaffnete Rommiffare jeberzeit Zugang in die amerikanischen Truppenlinien finben tonnten. 2m Abend tehrten die Beiben nach Bacolor

Man ift immer noch getheilter Mei=

nung über ben eigentlichen Zwed biefes Berfuches ber Filipinos, neue Ber= handlungen angutnüpfen. Mittlerweile bauern bie friegerischen Bortehrungen ber Ameritaner fort.

Die Gefchäftslage. Produftenmarkt und Borfe am Wochen: fclug.

New York, 13. Mai. Bahrend ber Borfenmartt fich heute in fehr fieberi= dem Buftanbe befand, und bie bollig unerwartete Nachricht bom Tobe bes Finangmanns und früheren Staats= gouverneurs Roswell P. Flower (bie hervorragenofte Personlichteit in ben Effetten=Operationen ber letten gwei Sahre) gerabezu eine Panit und große Bertaufe berurfachte, ftanb ber Brobuttenmartt größtentheils wieber fehr solibe ba, und im Baargelb = Martt wurden fogar ungewöhnlich große Be= chafte gemacht.

Das Gifen-Gefcaft ftand in Ungebot und nachfrage obenan, befonbers was ben Berbrauch bon Gifen für Baugmede anbelangte. Gine Breis= fteigerung fand inbeg nur im Rob= eifen ftatt. Größere Beftellungen in Gifenbarren und Gifenblechen murben gum Theil burch bie Rachrichten über

geplante "Trufts" hintangehalten. Rupfer, bas vielbegehrte, ftanb heute auffallend ichwach, und Beigblech ging Mas bas Erftere langt, fo wird biefe Ericheinung jeben= falls nur borüberochend fein, man genau weiß, mas aus bem Rupfer= "Truft" geworben ift.

Der Couh= und Stiefel-Berfanbt bon Often ber mar größer, als je gubor, und bie Preife gingen allgemein in bie Höhe. Letteres ift auch bon den Sau= ten gu fagen.

Feft und etwas ffarter war ber Baumwoll-Martt, und bie betreffenben Fabriten hatten überall genug zu thun. Der Wollmartt verhält fich abwartenb. ebenso ber Beigenmartt, ber jest gu fo großem Theil bon bem mahren Bu= ftand bes Winterweizens abhängt, über welchen man noch feine verläglichen

## Berichte hat. Das läßt man fich gefallen!

Eine Eisgefellschaft empfiehlt fich durch geichenftes Eis.

Athens, Ga., 13. Mai. So lange bie Palace 3ce Works" bahier feinen Mitbewerb hatten, maren fie fo wenig zuborfommend gegen bas liebe Bubli= tum, wie die allermeiften anberen Gisgefellichaften auch. Jest aber hat biefe Gefellichaft jum erften Mal gefchaft= liche Opposition befommen. Darauf: bin machte fie in einer, wenigstens in biefer Inbuftrie fehr ungewöhnlichen Beife Retlame für ihr Beichaft! Un bie Thuren fammtlicher Wohnungen und aller Beichäftshäufer ber Stabt ließ fie je 25 bis 200 Pfund Gis als Gefchent legen, - "mit Romplimenten bon ben Palace 3ce Borts."

### "Dynamit jum Sausgebraud". Rath eines Chicagoer Megerpredigers an feine Raffegenoffen. Cleveland, 13. Mai. "Saltet Guch

Dynamitpatronen im Saufe und lernt fie geschicht ju Gurem Schut gebrauchen!" Dies war ber auffehenerregen= be Rath, welchen ber farbige Brediger R. C. Ranfom, gegenwärtig Paftor ber "Bethel African MethobistChurch" in Chicago (früher in Cleveland thatig) bor einer Berfammlung bon Farbigen babier gab, im Sinblid auf bie neuesten Lynchmord = Greuel im Guben und andere zu erwartende Berfol= gungen. Das Thema feiner Rebe mar: 'The Blackman's Burden". bezeichnete bie Raffenfrage als bie michtigfte, welche heute ber ameritani= ichen Nation vorliege.

# Dampfernadrichten.

Abgegangen. Rew Port: La Champagne nach Sabre; Umfterbam nach Rotterbam Asland nach Christiania u.f.w.; Etruria nach Liverpool; Furneffia

# Rod allerlei Bolten

Bangen über Cuba. - Die Bevolferung wird ameritanischer Smangsgesetze bereits überdruffig. - Bezeichnende Bemerfungen von Gomes.

Sabana, 13. Mai. General Marimo Gomes äußerte beute in einer Unterre-

bung mit Ihrem Rorrefponbenten: "Ich gebente, einstweilen General Gomeg zu bleiben, bis Cuba wirtlich frei und unabhängig ift. Nachher werbe ich bann wieder blos "Maximo Gomez"

Die Bedeutung biefer Meukerung tann unter ben jegigen Berbaltniffen nicht überschätt werden! Es ift nicht gu bergeffen, daß Gomes noch niemals, feit er nach Savana getommen ift, fich irgendwie über feine Abfichten ausge= fprochen hat. Er wollte fich auch über Die obigen Worte nicht weiter erklaren; aber er hat ohne Zweifel Berschiedenes bamit gemeint, barunter: 1) bag er ben Glauben an die schliefliche Unab= bangigfeit Cubas unter feinen Umftanben aufgibt, 2) daß er entschloffen ift, abermals zu biefem Bebuf bie Baffen zu ergreifen, wenn es nothwendig wer= ben follte! Ghe er bie obige Meukerung that, hob Gomes hervor, daß er gegen= martig nicht gut über Gegenftanbe fols

der Natur fprechen tonne. Die Bevölferung bon Sabana murrt jeht immer lauter und entschiebener und , au bie! Gefehmacherei" feitens ber Ameritaner; bas Schliegen ber Geschäftspläte zu früher nachtftunbe und am Sonntag, Die Ginschräntungen betreffs bes Rauchens auf ber Stra= Benbahn und andere läftige (und gum Theil für ein tropifches Land auch gar nicht paffende) Beftimmungen, welche General Lublow, ber Militargouver= neur bon Savana, jest gur Geltung bringt, find höchft unangenehme Reue-

rungen für unfere Bebolferung. Bie jeber Renner ber tropifchen Berhaltniffe weiß, beginnt hier und überall, wo die Dinge ahnlich liegen, bas wirfliche Leben ber Bebolterung erft um 8 Uhr Abends berum. - und um biefe Beit follen fcon bie Laben und Rafes in Savana zugemacht wer= ben!! Go etwas ift hier felbft unter ber ärgften fpanifchen Ihrannei nie= mals borgetommen, und bas Bolt hat= te fich nie träumen laffen, baß folche, in manchen nordameritanischen Stäbten beliebte "Barthurfterei" auch nach Cuba berpflangt murbe. Gelbft bie tonservativsten Organe ber öffentlichen Meinung äußern fich jest mehr ober weniger migbilligenb barüber.

# Roth und Tob

Bei enttäuschten Goldsuchern in Masta,

Staguan, Masta, 5. Mai. (Ueber Seattle, Wafh., 13. Mai.) Schred= liche Rachrichten treffen bom Rogebue= Sund, refp. bon Dawfon, Masta, ein

Im legten Commer war u. M. au. Jowa eine Bartie bon 18 Golbgras bern nach Alasta abgegangen und hats te fich jenem großen Golbgraber-Strom angefchloffen, ber ungefähr 2000 Berfonen nach ben berichiebenen Fluffen des Rogebue=Sund brachte. Die Par= tie fclug am Rowaffluß, 300 Meilen ftromaufwärts, Winterquartiere auf. Nach unfäglichen Strapagen und Leis ben tamen fie zu bem Schlug, daß überhaupt fein Golb in Diefer Region fei. Die Lebensmittel gingen ihnen aus, und ben letten Berichten gufolge ist die Lage dieser Leute eine gang ber=

zweifelte! 3mei Mitglieder jener Partie, F. M. S. Gufh und M. Williams, gelang es, unter furchtbaren Befchwerben, fich gu Jug 1500 Meilen weit über bie Berge bis nach Dawfon burchauschlagen, und fie erzählen nichts als Jammergefciche

Die Sauptnahrung jener Leute beftand früher aus getrodnetem Lachs; aber thörichterweise nahmen fie borigen Sommer, als augenblidlich Lebensmit= tel reichlich borhanben waren, babon Abftand, genug Lachs einzulegen. Dann tam ein entfehlicher Winter - fogar für bie Gingeborenen - anbere Les bensmittel maren nicht aufzutreiben, und bie Leute ftarben wie bie Schafe bahin! Und in ben legten paar Bos chen kann sich ihre Lage nur noch weiter berichlimmert haben.

Die Gufh und Williams fagen, wirb auf bie Gröffnung bes Beringsfees Schiffsverfehrs ber Weggug, ober biels mehr bie Flucht aller überlebenben Beigen aus jenen Regionen folgen, und nur noch gerftreute Butten-lleber= refte werben an eine ber unheilvollften Golbsucher=Expeditionen erinnern, Die feit ber Landung bon Corteg an ber

Rufte Floridas bagemefen find Thih macht übrigens noch bie interef= fante Mittheilung, bag bie Geftabe bes Rogebue-Sunbes bicht mit einer intelligenten Indianer=Raffe bevöltert feien, welche in ihrem Rörperbau und ihren Lebensgewohnheiten große Mehnlichteit

### mit ben Japanern hatten. Muthmagliches Better.

Bafbington, D. C., 13. Mai. Das Bunbes = Betteramt ftellt folgenbes Sonntagswetter für ben Staat 311i= nois in Aussicht:

3m Allgemeinen fcon und fubl. worauf aber vielleicht im fühmeftlichen Theil gegen Sonntagabend Regenschauer folgen werben. Die Binbe werben zu füböftlichen, was zu einem Steigen ber Temperatur führen wirb. Am Montag wird fich mahrscheinlich Regenwetter einstellen, nach

bem Conntagnacht bie Binbe vollends au öftlichen umgeschlagen finb.

# Studebaker Wagen

vorragenbsten Familien in America und Guropa. Sie find allen anberen gabrita-ten überlegen in Bezug auf Elegang, Dauerhaftigkeit und Arbeit. Gleichzeitig fuhren wir und halten vorräthig Bagen zu ben allerniedrigsten Preisen, die mit guter Arbeit und garantirter Zufriedenstellung vereinbar sind.



EXTENSION TOP SURREYS Leber-Lop, Leber überzogene Bows, boppelte Fenders und Lampen, geräumig, be-

# \$150.00 bis \$650.00

Bir haben ein- und doppelfitige Traps—dos-a-dos und vis-a-vis — von \$140 bis \$750.00: Canopy Cop Surreys, von \$125.00 bis \$300.00; Zuggies, Leder Tops, Leder überzogene Bows, Site innen gefüttert, von \$70.00 bis \$400.00; und mittelwertsige und billige Lutschen in Spider Phaetons, Runabouts, Bir fabrigiren auch und halten porrathig

Pferdegefdirre für alle Gefährte, Schoofdeden ufw., nfw.

378-388 Wabash Ave., Chicago. Studebaker Bros. Mfg. Co.,

# Lofalbericht.

# Arbeiter-Angelegenheiten.

Die hausindustrie im Schneidergewerbe.

### Grubenbefiger fammeln einen Bertheidigungsfond.

Keine Sommerpause in den Gifenschmelgen und Stahlgießereien.

Bom Dodarbeiter: Streit in Buffalo.

General = Gefretar henry White bom Berband ber Gewandmacher, war vielleicht ber wichtigfte Zeuge, welcher im Laufe biefer Boche bon ber Ge= werbetommiffion in Washington ber= nommen murbe. herr White berglich bie Fabritgefege ber berschiedenen Staaten mit einander und fam gu bem Schluffe, baß bie Fabritgefetgebung bes Staates New York die befte bes "Nichtsbeftoweniger", Lanbes fei. fagte er, "fteht bie Hausinbuftrie wohl taum irgenbfonftwo im Lande fo in Blüthe, wie gerade in New York, hauptfächlich natürlich auf bem Ge= biete ber Schneiberarbeit. Die fein= ften Schneibergeschäfte ber Stadt be= ren Runben burchgängig von \$75-\$80 für einen Ungug gahlen, laffen in Schwigbuben arbeiten. Un einem fol= chen Anguge arbeitet eine Goneiber= familie, aus Mann, Frau und einigen halhmiichligen Rinbern bestehend eine polle Moche lang pon 14-16 Stunden per Tag. Sie verdient mit folcher Arbeit einen Wochenlohn von vielleicht \$12. Es ift notorisch, baß gerade bie fogenannten feinften Geschäfte Rem Ports feit einigen Jahren fast aus= dlieflich bie Arbeitstrafte ber Schwigbuben beschäftigen. Die Bahl ber Firmen, welche eigene Wertftatten unterhält, wird ftatt größer, beftanbig

In ber Ronfereng, welche hier am Donnerstag bon ben Grubenbesigern bes Staates Illinois abgehalten worben ift, tam man überein, fich gegenüber allen etwaigen Forberungen um Lohnerhöhung entschieden ablehnend gu verhalten. Um Streits, bie vielleicht ertlärt werben möchten, mit Erfolg be= tambfen zu konnen, foll bon ben Gru= benbefigern ein Bertheibigungsfond bon \$1,000,000 aufgebracht werben, aus welchem folche Firmen entschädigt werben follen, bie burch Arbeitseinftel= lungen Berlufte erleiben.

Die Berlaber ber Ziegelei von Sa= gue & Alfip in Blue Island, ftellten geftern bie Arbeit ein, weil fie Badftei= ne berlaben follten, bie für bas neue Podelhaus von Armour & Co. be= ftimmt find; bie organifirten Bauhandwerker, welche an diesem Bau be= schäftigt waren, streiten befanntlich, weil ber Bauunternehmer fich weigert, ben Zimmerleuten Unionlohn gu gah=

Der Bau = Gewertschaftsrath hat in feiner jungften Geschäftsberfamm= lung beschloffen, bag bon ben Bau= handwerternChicagos fünftig nur fol= de Badfteine gehandhabt werben fol-Ien, welche mit bem Stempel ber Bieg= Ier = Union berfehen finb.

\* Muf Beranlaffung ber Stubenma ler = Union ift ist an einem vierstödi: gen Neubau die Arbeit eingestellt mor= ben, welchen ber Bauunternehmer De= germann an ber Lawrence Abe. nahe Evanfton Abe. aufführen läßt.

In Figgeralbs Salle, Ede Abams und Salfteb Str., finbet heute Rach= mittag eine Daffenberfammlung ber Eifengieger ftatt. Die Union berfel= ben berlangt bon ben Unternehmern bak bom 16. Mai an ein Minbeftlohn von \$2.75 per Tag gezahlt werde. Ro= bert Relfon, ber Gefchäftsagent bes Berbanbes, befürchtet nicht, bag biefer mit feiner Forberung auf ernften Wis berstand stoßen wird.

In ben großen Stahlgießereien und wer hat be Gifenschmelzen wurde bisher mahrend aboptiren.

ber heißesten Zeit bes Jahres, alfo in ben Monaten Juli und August, nicht gearbeitet. In diefem Jahre aber find fammtliche Firmen berartig mit Aufträgen überhäuft, baf an bie zeitiveis lige Ginftellung bes Betriebes nirgenbs auch nur gedacht wird. Die jährlichen Lohntonferengen gwischen ben Bertretern ber Amalgamated Iron and Steel Borters' Affociation, und ben Unternehmern, welche fonft im Soch= fommer ftattzufinden pflegten, werben heuer beshalb icon gegen Ende Mai ober fpateftens ju Unfang bes Do= nats Juni abgehalten werben.

\* \*

Die Befürchtung, bag ber große Dodarbeiter = Streit in Buffalo, melcher ben bortigen Safenbertehr faft völlig lahm gelegt hat, sich auch bis hierher und nach anberen Safenstädten ausbehnen würde, ift bisher gum Glüd nicht in Erfüllung gegangen, anbererfeits aber hat fich auch die hoffnung auf eine balbige Beilegung bes Streits nicht verwirklicht, welche ber Telegraph am Freitag eröffnete. Man hatte ge= hofft, bag burch bas Gingreifen bes Bifchofs Quiglen eine Schlichtung ber Streitigfeiten berbeigeführt merben würde. In biefer Erwartung aber fah man fich getäuscht, ba ber Berladungs= Rontrattor Conners - welcher in feinem Gefchäft zum mehrfachen Millionär geworden ift - es fcroff ablehnte, fich in die Ernennung ber Auffeher hineinreben gu laffen. Gegenwärtig beschäftigt Conners als Auffeber faft burchweg Schnapswirthe, welche bie Arbeiter zwingen, einen großen Theil ihres Berdienftes bei ihnen gu laffen. Die Weigerung ber Arbeiter, fich biefem 3mange länger gu fügen, bilbet mit die haupturfache des Ausstandes.

In Duluth haben fich in Folge bes Streifs bereits 20,000,000 Bufhels Getreibe angefammelt, bie langft icon über bie Gee'n verschidt und nach Guropa unterwegs sein sollten. — Nach ben neuesten Nachrichten haben fich jett ben ausständigen Getreideschauflern in Buffalo auch die Rohlenverlader angeschloffen.

# War undeutlich gehalten.

Richter Sanech hob geftern ben Ber= haftsbefehl auf, welchen Bfarrer Stephan Szymanowsty bon Berth Ambon. R, D., - in Berbinbung mit einer auf Rahlung von \$10,000 lautenben Libell flage, bie er gegen benfelben angeftrenat - gegen ben Rebatteur Rarwowst bon bem polnifchen Wochenblatt "Riforma" erwirft hatte. Der Richter er= flarte, es fei nicht flar erwiesen, bag Pfarrer Sahmanoweth bie Berfon fei, auf welche bie Ungriffe in bem fragli= chen Urtifel ber "Riforma" gemungt

# Bon der Bafferichen befallen.

Bor 14 Tagen wurde ber 29jährige Gifenarbeiter 3of. Beberet, welcher mit feiner Familie im Saufe No. 1052 Spaulding Ave. wohnt, an Redzie Ave. und 21. Str. bon einem Sunde in bas Bein gebiffen. Da bie Bigmunbe gang geringfügig mar, nahm Beberet feine ärztliche Silfe in Unfpruch und batte ben Borfall icon beinahe bergeffen, als am legten Mittwoch bie Bunbe gu fcmergen begann. Man brachte ben Rranten fclieglich in's County-So= fpital, wo bie Mergte jest bie Baffer= scheu konstatirt haben.

# Rommt nach Chicago.

Rontre-Admiral Schlen, ber Belb bon Santiago, wird im Laufe biefer Boche, auf einer Besuchsreise nach Rebrasta beariffen, wobin ibn Senator Manderson zu Gafte gelaben, burch Chicago tommen. Borausfichtlich wird man biefe Gelegenheit benugen, um ihm gu Ghren ein Bantett gu ber= anftalten.

\* Der Rr. 2946 Fifth Abenue mobn= hafte Billiam Symer fand geftern bor ber Schwelle feines Saufes einen Rorb. MIs er näher gufah, entbedte er in bem= felben ein etwa vier Bochen altes Anablein, bas warm eingepadt war und friedlich folummerte. herr bhwer hat beschloffen, ben Findling zu

# Politik und Verwallung.

Die Antwort des,, Champion" auf die Frage, ob Barrifon wirflich als Couverneus . Randidat ju betrachten fei.

Canner indoffirt die Kandidatur Bopfins'.

Gin neuer Demofratifder Rlub. Der Kampf der "Regulären" gegen

Altgeld. Reues aus Rathhausfreifen.

Es murbe icon gerabezu als eine ausgemachte Thatfache betrachtet, bag Manor Sarrison ber bemotratische Ranbibat für bas Gouperneursamt fein würde, inbeffen fcheint es faft, als ob man wieber einmal etwas boreilig bie Rechnung ohne ben Wirth gemacht hat". Harrifon felbst hat nämlich bis= ber noch tein Wort barüber fallen laffen, ob feine terneren politischen Ufpirationen wirtlich nach Springfielb hin weifen, und alle Berfuche, ihn bie= ferhalb "auszupumpen" find bisher ohne allen und jeden Erfolg gewefen. Es muß dies umfomehr auffallen, als Sarrifon foweit mit feinen politischen Bunfchen nie hinter bem Berge gehal= ten hat, boch ift es andererfeits auch leicht möglich, baß er ben Zeitpuntt noch nicht für getommen erachtet, um offen als Randidat für bas Gouber= neursamt aufzutreten. Auf alle Falle wird ber Manor feinen guten Grund bafür haben, bag er fich borab noch in tiefes Stillschweigen hüllt. Die ge= ftrige Musgabe feines Leiborgans, bes "Champion", beantwortet eine Unfrage, ob harrifon als Bouberneurs - Ranbibat zu betrachten fei, babin, bag er felbit diefes noch niemals behauptet habe, und folange biefes nicht gefche= ben fei, brauche fich auch niemand ben Ropf barüber zu gerbrechen!

Befanntlich wollen bie "Regulären" alle Sebel in Bewegung fegen, um ben bemofratischen National-Ausschuß, ber in allernächfter Zeit in St. Louis einen Caucus" abhalten wird, zu bewegen, Altgeib über Bord zu merfen. Richt alle lotalen Parteiführer heißen aber biefen Plan gut; fie wollen von einem folch' fcroffen Borgeben gegen ben Er=Gouverneur nichts wiffen und mei= nen, baß man beffen "politischen Tob" am Leichteften herbeiführen fonne, wenn man ihn fortan gang links liegen laffe und ihn einfach als einen außer= halb ber Partei ftehenden "Bolter" be=

trachte. Man fieht mit gespannteftem Intereffe ber meiteren Entwidelung ber Dinge entgegen.

Gouberneur Tanner ift geftern Abend nach Springfielb gurudgetehrt. Db er bor feiner Ubreife bem Genats= Untersuchungsausschuß noch nähere Weifungen hat zutommen laffen, ber= mag Niemand zu fagen. Much in Be= jug auf feine nochmaligen Gouber= neurs-Afpirationen wollte fich Tanner mabrend feines Sierfeins in feiner Beife auslaffen, wohl aber zeigte er fich bereit, feine Unficht über ben Rampf um bas Sprecheramt im nationalen Abgeordnetenhause näher bargu= legen. Der Gouberneur außerte fich hierüber wie folgt: "Hopkins hat mei= ner Unschauung nach recht gute Musficht auf Erfolg, und ich perfonlich wünsche ihm auch bon Bergen, bag er ben Sieg davontragen möge. Er ift ein populärer Kandidat, und Illinois tritt einmuthig für ihn ein. Für ben Staat würbe es ficher eine hohe Ehre fein, wenn aus ber Mitte feiner Abge= ordneten ber Sprecher gewählt werden

Unter bem Namen "The Nominee Club" ift geftern ein neuer demofrati= scher Berband gegründet worden, in ben nur mafchechte harrifoniten Aufnahme finden follen. Rorporations= anmalt Balter ift ber leitende Geift bes Gangen und gu ben Gründern gehören fonft: F. E. Elbred, J. B. McGoorty, Robert Redfield, D. E. Sulliban, E. M. Lahiff, R. T. Hall, A. J. Rhan, 3. G. Condon, T. J. Schofield, J. L. Bailen, J. F. Clare, L. D. Mathias. William Loeffler, 3. S. Soptins, G. B. Browning, B. F. Rhan, G. H. Brennan, T. Gallagher, Thomas Gahan, C. C. Stillwell, J. Rehoe, J. T. Reating, J. H. McManaman, James McAnbrews, J. A. Quinn, G. P. Mc-Connell, Miles Barry, F. S. Beabo= by, B. White, Alberman Schlate, F. I. Kinnare, J. J. Sloan, Kongreß-abg. Foster, B. H. Perkins, I. E. Roonen, J. J. Gran, F. X. Brandeder, 28. 3. Roach und Theodore Nelson.

\* \* \* Bolizeichef Riplen und feine Reifegefährten find geftern wohl und munter aus Chattanooga, wofelbft fie ber 3ah= resberfammlung bes Nationalberban= bes ber Polizeichefs beimohnten, gurud: gefehrt. Sie fprachen fich höchft anertennend über die Aufnahme und bie Gaftfreundschaft aus, bie man ihnen in Tenneffee bat autheil merben laffen.

Manor harrison hat gestern wieber einen fleinen Jagbausflug unternom= men. Er wird nicht bor morgen gu= rüderwartet.

Bas-Infpettor D'Connor's Entlaffungsgefuch ift bom Burgermeifter fo= fort angenommen worben. Wer bas Umt jest erhalten wird, ift noch unbe-

Borfteber Doberty, bom ftabtifchen Strafenamt, wird fich in ben nächften Tagen nach Indianapolis begeben, um bas bortige Creofot-Pflafter gu infpi= giren. Daffelbe foll billiger und bauer= hafter als alle sonstigen Pflasterarten

Um 22. Mai wirb Rontrolleur Salfen bie Steuerantveisungen gegen bie Stadt - im Betrage von \$2,350,000 - bon ben Banten einlofen, ba ber County=Schapmeifter bis babin weitere \$1,500,000 bem Ctabtfadel gugeführt haben wird und bann genügend Baarmittel an Sand find, um bie Banten pollauf aufrieben ftellen ju tonnen.

Fünf bon ben acht Fahrftühlen im Rathhaus befinden sich in einem folch' ichlechten Buftanbe, baß fie biefer Tage auf Anordnung bes Bauamts au-fer Thätigkeit geseht werben mußten. Die benöthigten Reparaturen tönnen borläufig nicht borgenommen werben, da es an Geldmitteln hierzu fehlt, boch hat fich ter ftabtische Ausschuß für Rathhaus-Ungelegenheiten ber Sache jest angenommen und man erwartet be= ftimmt, bag bem borliegenben Uebel

nunmehr bald abgeholfen wirb. Muf Drängen bes Präfibenten Boob worth, bon ber Lincoln Part= behörbe, wird jest bie Cheriban Road, nördlich bon Diberfen Abenue, welche Strede burch ben Bau bes neuen Norb= feite-Fangtanalfuftems aufgeriffen merben mußte, unverzüglich wieder in Stand gefett merben. Es burfte bies namentlich ben Rablern eine willtom= mene Nachricht fein.

Dberbautommiffar McBann inbof= firt die Empfehlung bes ftabtrathlichen Finang-Ausschuffes, wonach bas Subeite-Fangkanalspstem bon ber 75. bis gur 87. Str. ausgebehnt werben foll. Es wird bies feiner Unficht nach eine Mehrausgabe bon \$500,000 bis \$750,= 000 berursachen, dafür aber auch bem gangen Diftritt großen Nugen bringen, 3ch gehöre zu Denjenigen", bemertte herr McGann geftern, "bie ba glauben, baß nicht bie Stadt, fonbern die Drai= nagebehörbe bas gange Fangtanalfnftem hatte anlegen follen, ba wir diese Muf= gabe nun aber einmal auf uns genom= men haben, fo ift es beffer, wir machen gleich einen guten "Job" baraus." \* \* \*

Alberman Allings neue Strafen= reinigungs=Ordinang, die bekanntlich alle bisherigen Strafenreinigungs= Berordnungen in einheillicher Form umfaffen foll, wird borausfichtlich morgen in acht Tagen bem Stabtrath gur Unnahme unterbreitet merben. Magor Sarrifon ift febr gu Bunften bes gangen Planes, und es unterliegt feinem Zweifel, bag auch ber Be= meinberath bie Orbinang gutheißen wird. Gine neue Beftimmung berfel= ben ift bas Berbot, aus ben Abfallta= ften Lumpen gu fammeln, ba lettere längft als gefährliche Rrantheitsber= breiter bezeichnet werben.

Laut Bericht bes städtischen Gefund= heitsamtes ift bas Leitungsmaffer im= mer noch folecht; weshalb bie Burger benn von Neuem bagu aufgesorbert werben, baffelbe bor bem Genug gründlich abzutochen.

# Um den Weltmarft.

Die "Nationalliga ber Beschäftsleute," welche bor. Herbst in Chicago ge= grundet worden ift und hier ihr haupt= quartier hat, ermahlte fürglich nachge= nannte Berren zu weiteren Mitaliebern ihres Bollziehungs = Musichuffes: 3a= mes Deering, Fred 2B. Upham, Bol= neh D. Fofter, John D. Gates, Mil= ton B. Rirt und C. F. Mather Smith. - Die Liga hat fich bekanntlich Die Eroberung bes Weltmarttes für bie ameritanische Induftrie gur Aufgabe gemacht. Um biefen 3wed gu forbern, wird ber Vollziehungs = Ausschuß es fich zunächst angelegen fein laffen, Die Bundesregierung gur Berbefferung ihres Ronfularbienftes gu bewegen. Bu Mitgliebern eines Unterausschuffes, ber biefe Ungelegenheit in bie Sanb nehmen foll, find bie herren Alexander S. Revell, John B. Gla und Bolnen 2B. Fofter ernannt worden. Letterer foll eine Dentichrift ausarbeiten, mo= rin ber Regierung bie Ernennung tüchtiger Sandels-Agenten für alle michtigen Plate empfohlen werben foll.

# Ihren Berlehungen erlegen.

3m Counthhospital ift geftern Frau Lizzie Evans ben Brandwunden erle= gen, welche fie am letten Samftag ba= bongetragen hatte, indem fie in ihrer Wohnung, Rr. 10740 Calhoun Abe., mahrend eines Ohnmachtsanfalles auf ben glübenden Rüchenofen gefallen

Der breijahrige Sarrh 3. Rerns, beffen Eltern, Rr. 6231 Beoria Stra= fe mobnen, fletterte geftern auf ein an ber Beranda im ameiten Stockmert an= gebrachtes Geländer, berlor bas Bleich= gewicht und fturgte in ben Sof binab. Der Rleine erlitt babei fo fchwere Ber= lehungen, baf er nach turger Beit fei= nen Geift aufgab.

# Gin neuer Bolfenichaber.

Das alte "Lakefibe Builbing", an ber Nordweft-Ede von Abams und Clart Str., wird abgetragen. Stelle besfelben läßt herr Marfhall Field, ber fürglich bas Grundftud er= ftanben hat, nach Planen ber Architet= tenfirma Burnham & Co. mit einem Roftenaufmanbe von \$1,000,000 einen gebnitodigen Neubau aufführen. Das weite Stodwert beffelben wird gu einem Bantlotale für bie Merchants' Loan & Truft Company eingerichtet. Das Erbgeschoß werben mahrichein= lich berichiebene Gifenbahn = Gefell= fcaften für Bureau = Räumlichteiten miethen. Das Gebaube foll bis gum 1. Mai nächften Jahres fertig geftellt merben.

# 3m Monticello-Rlub.

Geftern Nachmittag wurde im Mon-

ticello Klub nochmals über die bon Capt. 2m. B. Blad eingereichten Proteft=Beschluffe gegen die Rolonial=Bo= litit ber Bunbesregierung bebattirt. Richter Tulen hielt eine langere Rebe, worin er bie republitanifche Bartei und befonders ben Prafibenten DicRinlen und feine Rathe als Bertzeuge bon gewiffenlofen Groftapitaliften bin= ftellte. Bon ben 300 Mitgliebern bes Klubs wohnten nur 50 ber Berfamm= lung bei, und bon biefen 50 betheiligs ten fich nur 28 an ber Abstimmung über bie Beschluffe. Es murben 25 Stimmen für biefelben abgegeben unb

# 

# Alle Preise bis aul's Leußerste herabge

1c per Dard für boppeltfaltiges Borhang-Scrim, 1c per Stud für Riffen-lleberguge, 45 bei 36 Boll. (Bertauf um 9 2m.)

1e per Pard für ungebleichtes Canton Flanell. 1e per Pard für farbiges Dud, Dabfen-Lange.

1e per Darb für 4.4 gebleichtes Fruit of the Loom Duslin, (Berfauf um 8 2m.)

1e per Darb für gang feidene Catin und Gros Grain Banber

1e per Dard für 8c Ruftling Taffeta Futterftoffe in grau, tan und weiß.

1e per Pard fur Refte bon Taffeeas, Bercalines und Gilefias, werth bis ju 19: per Dard. (Berfauf von 8-9 Bm.) 2c das Stud für Tad Sammer, polirte Sidory Briffe.

21/c per Dard für gang feibene Bander in fancy Chede, Strei' fen, und einfache Taffetas, Do. 5. 3c bas Stud für Bicque und Gatin Glad Damen . Rragen,

werth 121/c. 3c per Dard für 5-4 Tifch-Deltud, Mühlen-Refte. (Bertauf

um 7:45 8m.) 3c bas Stud für Japonette feidene gerren-Tafdentucher mit

Ramensjug, werth 10c. 3c für Muelin Damen-Sojen, merth 19c. 31/c per Dard für einfaches ichwarges Gateen. (Bertauf

um 9:30 23m.) 5c für geftridte Rinder-Baifts, werth 25c. (Bertauf 8 Bm.) Se bas Stud für Golden Fleece Bitt-Blantets. (Berfauf um

8 Bm.) 10c bas Stud für Genfter-Borhange (befchabigt), gewöhnlich

121/2c für feine Sailor Strobbute für Rinder. 39c das Stud für jede Große gang wollene Cajhmere Chawls (Um 8:30 Em.)

89c für "echt wollene" Smprna Ruge, 26 bei 54, werth \$1.75. 1/c für ein Stud Brocter & Gamble's Spory Geife. Bon

8 bis 11 2m. und 2 bis 4 Uhr Rm. 1c bie Dard für weißes Cheded Rainfood.

1c für jebe Meifinge Berlangerungs Stange, gang poliert und fertig gum Gebrauch. 1c für ein Baar Damen-Strumpfe ohne Rahte. B:rlauf

um 8 Hbr Bm. 1c für die Nard India Linen, Leinen Farbe. 1c für die Nard Tennis Flanell, gestreift und farrirt. 1c für ein Stüd Swist's Bool Seite. Bertauf im 2.

Flur. 1e fur eine Pard Amosteag und Lancaftor Gingham Schurgen Sabrit Reite. 11/26 für eine Pard bom beften blauen Calico.

ic für ichottifches Plaid Dress Gingham, werth 8c für Anaben echt-mollene Golf Caps, werth 25c.

5c für die Pard Satin-Futter, werth 15c. 5c für die Pard 24-zoll. Blaid Glas Toweling, werth 15c. 5c für ein Baar Anaben-Antechofen, in mittelmäßigem Che-

6c für jebe gerippte Damen-Untervests, hoher Sals und lange 9e für jedes majchbares Dud und Crajh Tam D'Shanters

10c für bie Dard 32.3oll. halb-wollenes Semden Flanell,

15c für die Pard weißen, rein-wollenen Glannel, werth 25c. 19c für die Dard rein-feibene ichwarje, Moire Belour Gaih

39c für 3 pfündige Feber Riffen, überzogen mit gutem 3milich

1e per Dard für weißes Domet Flanell.

1c per Baar für fcmarg- und weißgemifchte Salt-Stumpfe für Manner (Berfauf um 8 Une Bm.)

1c per Dard für Cotton Dreg-Blaios, werth 10c. 1c per Rolle Baumwolle, leicht burd Baffer befchabigt. (Berfauf um 8:30 Bm.) 1e per Dard für Ct derei-Refte.

1c per Dard für braunes, Twilled Roller Sandtud. Beug. 11/2c per Dard für Standard Prints.

2e für ein Damen-Unterbeit, niedriger Sals und ohne Mermel. 31/2c per Dard für 32 golliges Barnaby Rleiber - Gingham-

we.th 15c. 41/2c per Dard fur Rurfe geftreiftes Rleider-Gingham, werth

121/sc. Se per Dard für Manchefter Brocades-werth 15c.

634c per gard für 9-4 ungebleichtes "Rochdale Sheeting". 7c per Dard für Rai-Rai-Seide, geftreift, und gemurfelt, werth

19c. 10c für ein Damen-Corfet-fcones Fagon und banerhaft. 121/2c für jede gebleichte Monard = Bettlate, 72 bei 90 Boll .-

(Berfauf um 8:30 Bm.) 121/2e für einen Damen- und herrn. Regenichirm-26 und 28

Geftell (Bertanf von 3:30 vie 4 Uhr Rm.) Se für ein feidenes Damen . Beft-niedriger Sils und ohne Mermel, in Beig, Cream, Blau, Bint, Lavender u. Comara. (Bertauf um 8 Bm. begrengte Quantitat).

25c für ein paar grau-gestreifte Manner-lleberhojen, 39c für ein Bettipreads mit Frangen an amei Geiten - merth 75c (Bertauf um 8:45 Bm.)

de per Do. für 36jou. Bunting, beichadigt burch Baffer. 1c per Dd. für Erinoline, werth 8c und 10c die 9d.

1c jeter fürgerren 4-Bly Leinen Rragen. (Bert. um 8 3m.)

1c per 9d. für ichmarge Bootfold Lamn. 1c für Carpet Tade, alle Großen, in holgernen Faffern.

1c jedes für Ernftal Glas Tumblers oder Blech Dbertheil Jelly Glajer.

1c jedes für einfache weiße Spigenenden Tafchentuches für Damen, werth 5c.

1c per Do. für Reite von gebleichter Baummolle Diaper. werth bis ju 8c die Do. (Bertauf um 7:45 Borm.)

1c für 2 Beilchen Bouquets, werth 5c. 116c jedes für einfa be weiße Zaichentucher für Manner, wth. 6c.

21/2e per Do. für Samilton Caihmeres, werth 10c. Be per Db. für echtes f ib. Band, Ro. 7, Fancy Cheds u. Streifen.

31/20 jedes für große Gorte gang weiße Cotton Sud Sandtucher mit Frangen, merth 8c. Se per Do. für gebleichten Tifch Damast. (Bertauf um 7:45 Borm.)

Se für feine Gauge Unterhembe für Manner, frangofifcher Sals. 9c per 90. für 45goll. geftidtes Stirting.

9c jedes für Bephur Fascinators, weiß und farbig, werth 29c. 716c per Do. für 9-4 gebleichte Rochdale Bettlaten.

10: für ungewaschene weiße hemde für Manner.

121/2c jedes für Mufter Ende von Rottingham Spipen Gardi. nen. 3 Db. lana. 19e te: DD. für 27goll. mafferdichte Bettlafen, werth 40c.

39c per Dr. für 27goll. medjelbare Taffeta Geiben, regulare \$1

49c für Fancy Bambus Lampen Stande, 14 bei 24 Blatte.

Groceries. Wioderne Bugwaare. Butter-Bifte Eigin Creamery, 79c "Dog Hofe" Brand, 5 Bfd ... Montag-Gin Drittel unter herrichenden Preifen und teine Rechnung fur's aufpugen. mehl-Bideburh's beites XXXX 47c Cotofuet-Emift's Beites, in 5 25c Bio. Gimers-Wontag gu... 25c Eped-Chrirt oder Relion Mors 71c ris' Batchleg, per Bfund.... 71c ter \$1.00 und \$1.00 Sute-Schinfen-Feinfte De lo Cure 73c Wonapole No. 1, 8 vis 10 Vib 4

Bud r — D. u. E. granulitier, 38c

Vionia 10 B'und tür ..... 38c

Thre—Telley's Ko. 1, genifcht, in 1/2

Kinnd Sadeten, 29c;

L Hund .... 16c

Three, per Piund .... 24c

Raffee—Epenial Java und Mocha, unstere reguläre ... 25c

Litter hund ... 20c

Raffee — Epenial Java und Mocha, unstere reguläre ... 25c

Raffee — Epenial Java und Mocha, unstere reguläre ... 25c

Raffee — Bath — Bath E Lualiat, 30c

Rolled Dath—Bethe Lualiat, 5

Rot Bier-Ertract.
Bozel-Bamen - 1/4 Efb. . Badet, 21c Minber Conlegute, 3u.

# Cigarren und Stogies. Cremo, per Rifte von Seibenberg & Co. Figaros, \$1.59

Diontag offeriren mir eine Angahl aufgeputüte- \$2.48 Auch eine brund, cate oerkauft werden dieser verden dieser verden dieser verden dieser verden die geweit in Lasmen Bromenadens hite je dagiweien, düre die is nich worden der durch die seine verden die seine Much eine Partie "Ehort Bad Sailors" mo-

# Scivenberg & Co. Figaros, \$1.59 per Rifte von 50. Geo. W. Child's, per \$1.67 Rifte von 50. Seine, langer Riffer, Conn. Decklakter, Kifte von 50. Reita Vierfon, langer Fiffer, Cumatra-Decklakt, Kifte von \$1.25 Ridel Boom — Kifte von 69c 69c Cuvan Special, Comb. Fifter, 89c Conn Dedi latr, Aiste 50... 09t Balbort, langer Hiller, Su. \$1.98 matra-Ded att, Rifte 50. Zenkinjon Winner-Stogies, Aiste von 100. 98c Bheeling Stogies, Rifte von 95c Weine und Liqueure.

Seagram's Canadian Bristy, 28¢ verforft in der Destistation. 98¢ verforft in der Destistation. 98¢ Gustenheimer Ky: Whisty, secht Japre alt, die Gall. 82.23; ½ Gall. 69¢ Mt. Bernou Mie Worden Destisty, dall. 75¢ permitage Bourbon Whisty, 10 Jaare alt, Gallone 83.18; ½ Gall. 98¢ sl. 89; ein volles Luart. 98¢ Galiore 89c; ½ Gallone 48c; 25¢ ein volles Chart with Seirry Beine, Galione 89c; ¼ Gallone 48c; 25¢ ein volles Chart with Seirry Beine, Galione 89c; ¼ Gallone 48c; 25¢ ein volles Chart with Seirry Manual Borte alte Borte und Sperry

# The state of the s

# Ramen ju Schaden.

Bährend geftern ber 9jährige Algot S. Stanell, bon No. 205 B. Ohio Str., auf einem Zaune bor ber Bafh= ington-Schule herumfletterte, fiel er fo ungludlich zu Boben, bag er einen Beinbruch, fowie eine fcmere Ropf= wunde babontrug. Der Berungludte fand Aufnahme im County-Hofpital. Der zehnjährige Georg Reiche, beffen Eltern Ro. 434 Roble Str. wohnen, fiel geftern bon einem Belanber herab und brach babei bas rechte Bein. Gine Umbulang brachte ben Berlegien nach bem St. Elifabeth=hofpital.

# Der Behrer-Berband.

Der Berband ber hiefigen Lehrer hat geftern folgenben neuen Borftanb ge= mahlt: Prafibent, Frau Marn G. Lynch; Bige-Brafibentin für die Gudfeite, Frau Marn J. Croder; Bige-Prafibentin fur bie Weftfeite, Frau A. R. Sall; Bige-Prafibentin für die Nordseite, Frl. M. E. Dunbar; Brototoll-Setretarin, Frau Unnie McAlli= fler; Rorrefpond. Gefretarin, Frau Mary Larneb; Schahmeifterin, Frau M. G. Marfhall. Direttoren: Norb= feite, Florence M. Bort; Beftfeite, Mary Cranen und Fanni Oppenheis mer.

Bum Beften ber Ferienschulen mirb am 20. Mai in Steinman Sall unter ben Aufpigien bes Lehrer=Berbandes eine öffentliche Unterhaltung veranftal= tet werben, für welche ein intereffan= tes Programm in Aussicht genommen

\* An Ranbolph und Glifabeth Str. gerieth geftern nachmittag ber Ro. 1127 M. Abams Str. wohnhafte Sarrh Epans unter bie Raber eines Strafen= bahnwagens und erlitt babei fcmerg= hafte Rontufionen am Ropfe und an ben Schultern. Der Berungludte fand im County-Sofpital Aufnahme.

# St. Michaels: Gemeinde.

Scute begeht die mobibefannte, un= ter ben deutschen Ratholifen in hohem Unfeben ftebende St. Michaels=Be= meinde unter entsprechenden Feierlich= feiten die Brundfteinlegung einer neuen Bereinshalle, welche gwei Stodwerte hoch in einer Größe bon 90 bei 49 fuß, nach ben Planen bes Architetten Beinrich B. Beiler, aufgeführt und mit al= Ien biesbezüglichen Errungenschaften ber Neuzeit ausgestattet werben foul. Die rührige Gemeinde fieht in freudi= ger Erwartung ber Errichtung biefes Brachtgebäubes entgegen, bas ihr un= ter ber liebevollen und opferfreudigen Führung ihres Rettors Joseph Beil, C.S.S.R., ersteht. Soll es boch ihren gahlreichen Bereinen als Beim bienen und gum weiteren geiftigen und gefelli= gen Gebeiben berfelben beitragen. Die neue Salle wird fich würdig ben anberen großen Bauten ber St. Michaels= Gemeinde, ber impofanten iconenRirde und ben beiben Schulgebäuben mit ber großen, prächtigen Schulhalle an-

# Das Saus fippte um.

Während geftern ber Ro. 164 Beft Ban Buren Strafe wohnhafte George Butterfielb mit feiner Familie bas Mittagsmahl einnahm, gaben plöglich die Pfosten, auf welchen bas zweiftodige Solggebäube ruhte, nach, unb bas haus neigte fich auf die Seite. Der Tifch, an welchem die Familie faß, fturgte um, und alle Familienmitglieber fielen zu Boben. Glüdlicher Weife murbe Riemand verlett, boch mahrte es lange, bis fich bie Familie von bem Schreden erholt hatte.

\* henry Blascow, bon Nr. 211 Subson Abe., fiurgte geftern hinter bem Saufe Rr. 170 Dagoob Strafe in eis nen Reffel beißen Theers und jog fich hierbei fchmerghafte Brandwunden im Geficht und am Raden gu.

# Aura und Deu.

" Weil sie Schmut auf die Strafe gefehrt hatten, wurden geftern der Rr. 282 Randolph Strafe wohnhafte Bu= ftab Wid und ein gewiffer henry Wil= fon, Nr. 42 Frantlin Str., bon Boli= zeirichter zu einer Gelbbuge bon je \$5 perbonnert.

\* Bu einer Ordnungsftrafe bon \$25, begm. gu ameimonatlicher Saft in ber Bribewell murbe geftern bon RabiMar= tin ein cewiffer Richard Cramford ber= urtheilt. ber im Raufd mahrend ber porletten Nacht die Feuerwehr ber un= teren Stadt nicht weniger als fünf Mal burch falfche Alarme auf die Beine ge= bracht hatte.

\* Der flädtische Silfs-Rorporations= Unwalt Sutherland hat ein Befuch an bas Staats-Obergericht ausgearbeitet um nochmalige Erwägung be Urtheils, burch welches bie Stadt angewiesen worden ift, bem Roniraftor Dufin \$147,000 für Tunnelarbeit gu gahlen, welche berfelbe angeblich überhaupt nicht geliefert hat.

\* Der "Rindergartnerinnen Rlub" hat geftern folgenden neuen Borftanb gemählt: Frl. Bertha Panne, Prafi= bentin; Frau Bertha Jegner, Bige-Brafibentin; Grl. Jeffie Green, protof. Getretarin; Frl. Grace Deg, tor= refpond. Gefretarin; Grl. Grace Fairbant, Schatmeifterin; Erefutiv = Be= hörde: Frau A. S. Butnam, Frau Unna Brhan, Frl. Mary J. Miller, Frl. C. J. Parrey, Frl. Gligabeth

\* Die Late Strafe-hochbahngefell= schaft leforbert feit letter Racht um 12 Uhr Fahrgafte bon Chicago bis an bie Wisconfin Abenue in Dat Bart, und umgetehrt, für ein einmaliges Fahrgeld bon nur 5 Cents. Die Leute bon Dat Bart und von Auftin fonnen's noch nicht recht glauben und werben fich nun wohl in Maffe durch perfonliche Er-"fahrung" von bem Unerhörten, nicht für möglich Gehaltenen überzeugen wol-

## Lotalberichi.

# felle und Vergnügungen.

Das 9. Stiftungefest bes ,, Babiichen Unterftütungevereine ber Sudfeite". - Fidele Maifeier im Samburger Rlub. - Gin Empfangeabend ber ,Bavaria-Loge R. & L. of S." - Ber= gnügte Sermannsichwestern. Die hentigen Rongerte des ,, Ar= beiter Liederfrang", bes ,, Arion Männerchor ber Gubfeite" und der "Sarmonie der Westseite". - Schwäbisch = Babische Damen feiern den erften Geburtstag ihres Stommes Berbandes. - Maifest im Beftfeite Enrnverein. Turntag der "Baren-Riegen".

Badifder Unterftützungsverein.

Unter fehr gahlreicher Betheiligung feierte geftern ber Babifche Unterftugungsberein ber Gubfeite in ber Sübseite=Turnhalle, Ro. 3143-47 State Str., fein neuntes Stiftungs= fest mit einem glangenben Ball, berbunben mit Rongert und Abendunterhaltung. 2118 Gafte waren viele Mitalieber ber Gubfeite-Liebertafel, bes Gefangvereins "Frohfinn" und ber "Babifchen Gangerrunde" erfchienen, melde mehrere Bolfslieder fangen und bafür großen Beifall ernteten. Frl. Fannie Rlein und Frl. Lillie Schaff trugen Gedichte schwungvoll vor und gaben auch mit bollenbeter Grazie ei= nen "Cafe Balt" jum Beften. Herr Sprenne erfreute bann bie Unmefenben burch ben Bortrag mehrerer Tenorfoli. Beim Jeftmahl hielt ber Brafibent bes festgebenben Bereins, Berr August Bimmermann, eine Unfprache, in welcher er mit Genugthuung barauf hinwies, bag ber "Babifche Unterftütungsberein ber Gubfeite" fich im blühenbsten Buftande befinde und gu= berfichtlich in die Zutunft feben tonne. MIS einige Babenfer ben Berein im Jahre 1891 gegründet hatten, ba hat= ten fie anfänglich mit vielen Schwierig= feiten zu fampfen gehabt, aber burch treues Fefthalten an ben behren Bringipien bie Sturm= und Drang-Beriobe überwunden. Seute gable ber Unter= ftügungsberein 100 Mitglieber unb berfüge über einen Baarbeftanb bon \$1000. Der Redner bantte mit berglichen Worten ben befreundeten Befangbereinen, welche burch ihre Mitmirtung bas Feft vericonert batten, und schloß mit einem bonnernben Soch auf ben "Babifchen Unterftütungs= perein ber Gubfeite", in welches bie Unwefenden begeiftert einftimmten. Das Feft verlief auf's Schönfte, fobag bie Theilnebmer nur febr ungern fich wieber "zu Muttern" begaben, als ber Morgen längst angebrochen war. Die vortrefflichen Arrangements lagen in ben folgenben Sanben: Mug. Bim= mermann, C. Bolf, Chas. Mager, G. Baumgartner, Chas. Stahl und C.

# Bamburger Mai feft.

Fibel und echt beutsch = gemüthlich aina's geftern Abend zu bei ben Sam= burgern, Die in Uhlichs Holle ihr jahr= liches Mai-Fest in althergebrachter Beife begingen. Der hamburger Klub besteht nämlich nur aus ehemaligen Bürgern ober folden früheren Bewohnern ber alten Sanfastabt, Die burch fünfjährigen Aufenthalt fich ein Burgerrecht erworben haben. In Folge bie= fer Zusammengehörigkeit betrachten die Mitglieder des Klubs fich wie Ungehö= rige einer großen Familie; es herricht bei ihren gefelligen Beranftaltungen eine fo bolltommene Sarmonie, bak man biefe recht wohl als "ein Berg und eine Geele" fpegifigiren barf. Der Ber= ein ift jett elf Jahre alt und befindet sich gegenwärtig mehr benn je zuvor in feiner Bluthezeit. Seine Beamten find: Otto Lorengen, Prafibent; R. Thiele, Bige = Prafibent; Bernhard Bahlfiebt, Gefretar: August Bitt, Finangbermalter, und A. Bain, Bibliothe far. Bu bem gestrigen Mai=Fest hat ten jedoch bie Damen bes Bereins bie Borbereitungen, und amar fo bortreff: lich getroffen, bog ben Mitgliedern bes Arrangements-Romites - ben Frauen Therefa Münfter, Brafibentin; Charlotte Detiens, Louife Steinhoff, Maria Bierichwale, Silba Grothmann, Co= phia Steinhoff, Minna Lorengen, Q. Balbemann und Anna Singe bon allen Seiten hohes Lob gezollt murbe. Um Mitternacht wurde eine Maitonigin burch bas Loos gewählt und bann begaben fich alle Befucher zur Diai=Bowle, Später murben die Freuben des Zan= ges gründlich ausgetoftet.

# Bavaria-Loge der K. & L. of Honor.

In Althalers Salle, Rr. 151 G. North Abe., hatten sich bie Mitglieber und Freunde ber Babaria-Loge bom Orben ber "Anights and Labies of honor" gu einer Mai-Feier gahlreich berfammelt. Diefelbe nahm ben erhoff ten glangenden Berlauf, ber nament lich ben eifrigen Bemühungen bes aus ben herren Beterhauprich, Theo. Tim= mermann und Bin. heuer beflebenben Arrangements=Romites zuzuschreiben ift. Much bas Tang, wie auch bas Em= pfangs-Romite, aus ben herren Beter Bimmermann, Bm. Rumpf, Chas. Rilmeth, Laber Chrenhuber und ben Damen 3. Wilbe, M. Mertle, E. Wifchboefer und G. Jangen beftebenb, haben fich um bas Gelingen bes Feftes ber= bient gemacht.

# Treue Schwestern-Loge Ir. 6.

Die Mitglieber ber Schweftern-Loge Mr. 6 bom Orben ber hermann=Schwes ftern werben noch lange mit Bergnugen an ihr geftriges viertes Mai-Rrangchen gurudbenten, bas fich burch einen glan: genben Berlauf auszeichnete. Um bie Unterhaltung ber gahlreichen Gafte erwarben fich burch Gefangs= und Des

Hamations-Bortrage bie Damen Carrie und Julia Schuly, Lily Bater, Ugnes Rofel und bie Berren Sugo Rofel, Mar hirfch, C. Bunge, Theo. Bosgerau, Wilhelm Rolpin und S. Um= merpohl große Berbienfte. Die Muf führung bes Luftspiels "Turning Ober a New Leaf" gereichte ben Mitmirten= ben: Guftap Oberminter. Biola Gieben, Man Bebord, L. Sieben, Banba Saffertamp, M. Bullmann, M. Salber= fon, 3. Strosta ju nicht geringer Ghre. Mit der Berloofung einer Mai=Rrone wurde das Unterhaltungs=Programm gu Enbe gebracht, und banach tamen bie Tangluftigen gu ihrem Rechte.

## Urbeiter-Liederfrang.

Bur Feier feines 10jahrigen Stif tungsfestes gibt beute ber Arbeiter Lieberfrang in ber Barfielb = Turn: halle, Rr. 675-677 Larrabee Strafe, ein großes Rongert mit barauffolgendem Ball. Die gahlreichen Freunbe bes Bereins werben bie Rach= richt mit Freuden begrüßen und unzweifelhaft fich in größtmöglicher Ungahl einftellen. Die Chore, welche ber Berein gum Bortrag bringen wird, find fleißig und gut einftudirt und werben nicht berfehlen, bei ben Sorern großen Anklang zu finden. Auch durch Aufnahme gebiegener Solovortrage ifi ein äußerst interessantes, reichhaltiges Programm zu Stanbe gefommen, bas bie ungweifelhaft gahlreichen Befucher in jeber Sinficht befriedigen wird.

## Urion : Männerdor.

Die gahlreichen Freunde bes Urion Mannerchors ber Gubfeite merben bie Rachricht bon bem vielberfprechenben Fefte, bas ber beliebte Berein heute Nachmittag und Abends, in ber Gub feite=Turnhalle begeht, ficherlich mit Freuden begrüßen. Fahnenweihe, Rongert und Ball find bie brei Sauptnum mern, welche bem Teft hervorragende Bebeutung verleihen. Die Beiherebe wird herr Emil Sochfter halten; bas Fahnenlied bei ber Uebergabe bes neuen Bereins = Paniers - eine für ben feierlichen Att bon Berrn C. Bolfsteel, bem Dirigenten bes Bereins, gelieferte Romposition - wird als Maffenchor bon ben mitwirkenben Bereinen "Froh. finn", "Harmonia", "Concordia-Lie-bertafel", "Bolyhymnia", "Brofpart-Lieberfrang" und bem festgebenben "Arion" gefungen werben. In Gingel= borträgen wird, außer ben genannten Männerchören, ber gemischte Chor "Gbelweiß" fich hören laffen. Mit bem Lieb für Tenor "Dein" bon C. Bohm ftegt Sr. Abolf Gill auf bem Programm, bas abwechselungsreich und im hohen Grabe genugberfprechend gufammengeftellt ift. Das Ballfeft enb lich wird bie Theilnehmer noch lange nach bem Abschluß bes Unterhaltungs: programmes in freudigfter Stimmung zusammen halten.

# Pormarts : Damenflub.

Das Ralifo-Arangchen, welches ber Vorwärts=Damentlub geftern Abend in Millers Salle, Rr. 1409 B. 22. Str. beranftaltet hatte, brachte feinen gablreichen Theilnehmern Freuden Die Menge. Außer allerlei Luftbarteiten wurde auch eine Berloofung geboten, bie manche freudige Ueberraschung brachte. Das aus ber Prafibentin beg Bereins, Frau Ling Schumacher, ber Gefretarin, Frau Maria Banquift, ber Schatmeifterin, Frau Umalie Figner, und ben Damen Rathie Wille, Bertha Millies und Rathi Muftin beftebende Romite hatte feines Umtes mit Gorge falt und Mühe gewaltet, und fich baburch Anspruch auf Anerkennung er= morben.

# Westseite-Turnverein.

In feiner Salle, Mr. 770 Beff Chicago Avenue veranftaltet heute ber Beftfeite = Turnberein ein grofes Maifest, berbunden mit Rongert, tomischen Vorträgen und Ball. Gine prachtvolle Maitrone als erfter und ein coner großer Blumenftrauß als zwei= ter Preis follen benjenigen Damen überreicht werben, welche bie meiften Stimmen erhalten. Much anbere Ueberrafchungen für bie Befucher finb geplant, und es fteht mit Gicherheit gu erwarten, bag bas Maifest nach jeber Richtung bin bon glängendem Erfolge begleitet fein wird. Anfang 3 Uhr Nachmittaas.

# Curntag der Barenriegen.

Gin gang befonders wichtiges Er= eigniß wird ber heute in ben Räumlich feiten ber renovirten Lincoln = Jurn: halle stattfinbende vierteljährliche Turntag ber vereinigten Altergriegen bon Chicago fein. Um 3 Uhr Rachmittags beginnt bas Turnen und mirb gegen Abend feinen Abichluß finben. Rach Ginnahme einer bon ber Damenfettion bes Lincoln = Turnbereins be= reiteten Stärfung bes außern Men= ichen, wird ber "innere Menich" burch eine gediegene Abendunterhaltung aufgefrischt werben, bie nach folgenbem Programm ihren Berlauf nehmen

12. Duties of the Joung German-Americans, Saltiel
13. "Für Zeden etwas", bumor. Gelangs-Cuadrille,
Männercher der Holaga Turngemeinde
14. "Za, du die mein", don A. Dedman,
15. Romifcher Nortrag Ort. Aufba Meidemann
16. "Mondracht", don Schumann;
"Etil wie die Racht",
Lieder für Sedren, Frl. Meta Ulrich
17. Lied Gelangerein Darmonie
18. "Schwarz, meine Liedlingscouleur", Lied
19. Romifcher Bortrag Ort German Diek
19. Romifcher Bortrag Turner Kich Isched
20. "Der ichden Emil Turner Kich Isched
Orteniel Ohne Emil Turner Kich Isched

Zweifel ohne werben alle Freunde ber Turnerei wie auch bes Frobfinns und echt beutsch=geselligen Lebens, fich recht zahlreich zu bem Schauturnen ber "Bären", und banach zu ber Abenbs ftattfindenden Festlichteit einfanben, bie mit einem Tangtrangen befchlof

nie ber Weftfeite" tritt heute mit einem großen Konzert nebst barauffolgenbem Ballfest in ber neuen Salle, Gde 19. und Leavitt Strafe, bor feine gahl= reichen Freunde und Gonner. Gin reichhaltiges, äußerft intereffantes Brogramm, an beffen Durchführung außer ben Aftiben ber "harmonie" ber "Mozart Konzertinatlub", ber Bari= tonfanger Otto Brunt und ber Be= fangstomiter M. Schau betheiligt fein werden, ift bon Grn. Theo. Fuß, bem Dirigenten ber "Barmonie", borberei= tet worben. Durch gahlreichen Befuch werben die beutschen Gefangsfreunde

Die "Barmonie der Weffeite".

emporblühende Gesangverein "harmo-

Der junge, aber verheißungsvoll

ber Beftfeite heute bie Ganger bes festgebenden Bereins, wie ihren made= ren Dirigenten, anspornen, auf bem betretenen Pfabe weiter gu fchreiten, um bem beutschen Liebe noch manchen schönen Triumph zu erringen. Der Unfang bes Rongertes ift auf 2 Uhr Nachmittags festgefett, ber Schluß bes bem Unterhaltungstheile folgenben Ballfeftes auf "Früh' Morgens, wenn die Sahne frah'n". Sdywäbifd-Badifd. heute feiert ber "Schwäbisch-Babi-iche Damen-Berein" in heinens halle

Rr. 519 Larrabee Strafe, fein Stif: tungsfest. Für biefe Belegenheit hat bas aus ben Damen Margaretha Scheuermann, Maria Liebau, Minna Bauer, Clare Wolters, Wilhelmine Glaß, M. Rlehr und Frau Mülbestehende Arrangements = Ro: mite ein Programm vorbereitet, bas die Befucher ohne Zweifel im hoch ften Grabe befriedigen wird. Die Brafibentin Frau Marn Scheuermann wird eine Unfprache halten. Der Gintritt toftet pro Berfon 15 Cents. Der "Schwäbisch=Badische Damen=Verein" erfreut fich unter ben gablreichen Ber= einen ber Stadt großer Beliebtheit. Seine Mitgliebergahl ift im ftetigen Bachfen begriffen. Die Sigungen fin= ben jeben 2. und 4. Donnerftag im Monat in 28m. S. Jung's Salle ftatt; Damen im Alter bon 18 bis 50 Jahren fonnen gu jeder Beit bem Bereine bei= treten. Die Mufit wird von Meintens Rapelle geliefert.

Columbia : frauenverein. Der Columbia-Frauenverein beranftaltet heute in ber Aurora = Turn= halle, Afhland Avenue und Dibi= fion Strafe, eine Unterhaltung, be= ren Beginn auf 3 Uhr nachmittags festgesett worden ift. Darauf folgt ein floties Maitrangen. Diefer Frauen= berein fann mit Stolg auf ein neunjähriges Befteben gurudbliden. Die gahlreichen Festlichkeiten, mit welchen berfelbe bisher bor bie Deffentlichteit getreten ift, haben fich ausnahmslos ei= nes prächtigen Berlaufes zu erfreuen gehabt, und auch für bas beborftebenbe Feft find die Borbereitungen fo forglich und umfaffend getroffen worden, bag feiner ber Befucher unbefriedigt ben Saal berlaffen wirb. Der Berein gahlt gur Beit 130 Mitglieber und hat es berftanben, fich auf ber Nordweftfeite fehr viele Freunde gu erwerben. Muf eine gahlreiche Betheiligung barf beshalb mit Sicherheit gerechnet werben.

# Wohlthätige Stiftung.

herr frant B. Cooper grundet in feinem Geburtsort ein Altenheim.

Sichert den fortbestand der Unstalt auch für die Zeit nach feinem Code.

herr Frant S. Cooper von berFirma Siegel, Cooper & Co. hat biefer Tage burch Bermittlung bes herrn henrn Cherman Bail pon ber Rem Dort Life Infurance Co. eine auf \$200,000 lau= tende Berficherungs=Police erwirft. Der Betrag berfelben foll nach bem Ableben bes Berficherten an bie Berren John J. Mitchell, Sarlow R. Sigin= botham, Ferdinand B. Bed, James 3. Brennan und S. G. Bail ausgezahlt werben, und amar als ein bon ihnen gu bermaltenber Fond für bie Betriebsto= ften einer wohlthätigen Stiftung, welche herr Cooper bemnachft in's Leben gu rufen beabsichtigt.

Mis Berr Cooper fürglich feinem Beburtsort, Affum in Solland, einen Befuch abstattete, gab er feinem bort noch lebenben, 90jährigen Bater bas Beriprechen, etmas für bie bedürftigen alten Leute ber Landichaft thun gu mol= Ien. Und biefes Berfprechen will er



Frant &. Cooper.

Er wird in biefem Commer wieber nach feiner Beimath reifen und bort einen größeren Traft Land antaufen. Denfelben will er bann mit Bart- und Gartenanlagen verfeben und mit per schiedenen Bauten für eine große 211= ters=Berforgungsanftalt bededen laffen. In Diefem Altenheim follen erwerbsun= fähige betagte Urme ber fünf Gemein= ben bes Begirtes ein jorgenfreies Afpl finden. Cheleuten wird es freigestellt fein, in hubichen, fleinen Cottages ei= nen unabhängigen Saushalt gu führen, für Bittmer und Bittmen werben größere Bebaube gu gemeinfamer Benugung errichtet. Die Aufficht über bie Unftalt wird herr Cooper ben Geiftlichen bes Begirtes und ben Borflebern ber fünf Drisgemeinben übertragen. Die Roften ber Unlage und bes Betrie bes beftreitet er fo lange er lebt aus ei= gener Tafche, fpater follen für biefen 3med die Binfen ber Gingangs er= mahnten Berficherungsimme bon \$200,= 000 verwendet werden.

# Im Kriminalgericht.

Die beiden unter Verhandlung befindlichen Mordprozesse.

## Die Strafenrauber, denen Poligift Ballner jum Opfer fiel.

Der verhangnifvolle Streit gwifden den Schutgleuten furlong und Leach.

In Richter Steins Abtheilung bes Ariminalgerichtes ift Bilfs-Staatsan= walt Bearfon in Diefen Tagen eifrig bamit befchäftigt, ben jungen Strol= chen und Wegelagerern Lally, McFab= ben, Beterfon, Simpfon und Jones wegen der Blutschuld, welche fie bei ih= rem Raubzuge gegen bas Geschäftslo-tal bes henry E. T. Bormann auf fich gelaben, ben Strid zu breben. Die Betheiligung ber fünf Angeklagten an je= nem Raubüberfalle, in beffen Folge ber Poligift Wallner bon einem ber fluch= tenben Räuber erichoffen murbe, icheint über jeben 3meifel binaus nachgemiefen. Alle fünf Ungeschuldigten find bon berichiebenen Beugen mit Be= ftimmtheit ibentifigirt worben. Beftern murben ausschlieflich Boligeibe= amte bernommen, welche über bie In= haftnahme ber Angeklagten, über Be= ftanbniffe, welche biefe ihnen gegenüber abgelegt, und über Schuldbeweife aus= fagten, welche fie entweber im Befig ber Ungeflagten ober in beren Behaufun= gen borgefunden haben.

Die Polizei-Infpettoren Lawrence und howard aus Minneapolis berich= teten über bie Gefangennahme bon Charles Beterfon, Ebward Lally und Thomas McFabben, bie fich nach ber Mühlenftabt oberhalb ber Miffiffippi= Fälle geflüchtet hatten. Infpettor So= ward legte einen Brief bor, welchen er in bem Bimmer ber Drei gefunben. Derfelbe ift an bie Schwefter Beter= fons gerichtet. Der Brieffchreiber, welcher fich "Frant Forb" unterzeich= net, forbert barin feine Schwefter und feine Mutter auf, einen naber bezeich= neten Rod zu bernichten, bon bem er nicht muniche, bag er ber Boligei in bie Sanbe falle. Bugleich bittet er um Bufenbung bon Beitungen und Bei= tungsausschnitten über einen "gemiffen Fall", auf ben er nicht näher einzuge= ben brauche.

Der Bolizei=Sergeant Dormanb aus Milmautee beschrieb ben Bergang ber Berhaftung bes Angeklagten Geo. Simpfon, welche auf bem Landgute bon beffen Ontel bei Batertown, Wis. erfolgte. Simpfon habe, nachbem er bingfest gemacht mar, offen jugeftan= ben, bag er an bem Raubüberfall auf Bormanns Laben betheiligt gewefen. Auch habe er bie Bermuthung ausgefprochen, bag es ein Schuf aus feinem Revolver mar, welcher ben Poliziften Wallner töbtete. Dem Zeugen perfon= lich habe ber Gefangene bamals anber= traut, bag berfelbe fich gur Beit in eis nem beiferen Klima befinden murbe, wenn er, Simpfon, bei Dormands Unnäherung eine Ahnung babon gehabt hatte, bag er's mit einem Safcher gu

Polizeifapitan Wheeler fagte aus, baß Simpfon auch ihm gegenüber biefelben Bugeftanbniffe gemacht habe wie borher gegenüber Dormand. Der Ungeflagte Jones hatte bie Buficherung bon Straffreiheit ober boch Strafmil= berung berlangt, ehe er fprach, als ihm aber gefagt worden fei, man konne ihm nichts Derartiges verfprechen, hatte er auch fo alle Gingelheiten bes Raubüberfalles ergablt und feine und feiner Mitschulbigen Betheiligung baran ein= geftanben.

In ber Nachmittagsfigung murben bie ftenographischen Brotofolle ber bon Peterson, Simpson und Jones gemachten Geftanbniffe berlefen. Die Ginmenbungen ber Bertheibigung, baß biefe Prototolle nicht als Beweismate rial gulaffig feien, weil man ben Befangenen bie angeblichen Geftanbniffe unter 3mang abgepreßt habe, ließ ber Richter nicht gelten. Er fagte, Die blo= Be Berficherung ber Bertheibiger, baß gegen ihre Rlienten 3mang gur Un= wendung gebracht worben fei, reiche nicht aus. Die Berlefung ber Broto= tolle nahm zwei bolle Stunden in Un fpruch. Die wichtigften, barin enthal= tenen Angaben, waren bie von Beterfon gemachten. Diefer hatte zugegeben, bag er und feine mitangeflagten Ra= meraben am Abend bor bem Raubzug gegen Bormanns Gefcaft, alfo am 4. Januar, Die Wirthichaft bes Fris Beinrich an ber La Galle Abenue ausgeplunbert hatten. Dabei hatten fie unter Anderem einen Revolber bomRa= liber 32 erbeutet. In ber Morbnacht habe biefe Baffe fich in ben Sanben Simpfons befunden. Da nun bie Tobeswunde Ballners burch eine Rugel bon Raliber 32 berurfacht worben fei, fo muffe wohl Simpfon ben berhangniftoollen Coug abgefeuert haben, benn alle anderen Mitglieber ber Ban be hatten Revolver bes Ralibers 38 gehabt. Simpfon fei bon ben nachfegenben Poliziften burch einen Schuf in bie Seite verwundet worben. Er hatte beshalb, als im Superior Hotel, bem Sauptquartier ber Banbe, fpater bie gemachte Beute (\$63) getheilt murbe, \$15 erhalten, etwa bopbelt fo viel mie bie Andern. - Das Geftanbnig Simpfons bedte fich inhaltlich mit bem Beterfons, nur gibt Simpfon gu, bag er beim Schießen birett auf ben Poligiften Mallner gezielt habe. Er hatte ihn übrigens nicht in bie Bruft treffen wollen, sondern in's rechte Sandgelent, um ihn an weiterem Schiegen gu ber-

Der lette Beuge, ber geftern ber nommen wurde, war Polizeichef Donie bon Minneapolis, welcher umffanblich über bie Beftanbniffe ausfagte, welche Beterfon, McFabben und Lally "bollftanbig aus freien Studen" abgelegt hatten, icon als fie fich noch in Din= neapolis unter bes Zeugen Obhut befanden.

In bem vor Richter Garn ichwebenben Brogef gegen Batrid Furlong, ber als ftabtifcher Boligift feinen Ramera-

# Offen jeden Abend bis 9 Uhr.

# Aredit gewährt.

\$25 merib. Anzahlung\$2.50, \$2 per Monat.

\$100 werth. \$50 werth. Unjahlung \$10, Anzahlung \$5, \$4 per Monat. \$6 per Monat.

Spezielle Bebingungen bei größeren Beträgen.

Rordweft-Brand: 1548-1550 Milwautee Mbe.



Alle bie wir haben in einer Partie fanch Scroll eiferne Bottstellen — Pfosten find febr ichwer, mit Meffing Ruobs, Stabl Seiten Rails — ba-

Solug-Raumung bon allen fanch Dreffers einige mit geformten Spiegeln — a ovalen Allae Spiegeln — burchweg Golben Caf gemacht, handgeschnist polirt — M. B. H. Go. 15 Werth \$15 und \$18 — in biefem Berfauf Berth \$15 unb \$18 biefem Berfauf . . \$6.49

einer Partie - bon bem großen Gintauf - weiß ober ecru - volle Lange und Breite - febr an: iprechenbe Mufter - Di 2. F. Co.'s Breis \$1.00 und \$1.25 - in biefem Bertauf, bas Baar

Die legten einer anberen Bartie bon bem großen Gintauf - Rottingham und ichot: tifche Reg Garbinen - Die allerneueften Mufter und ertra ftart - ichmeres Res -DR. B. F. Co.'s Preis \$3.50 96c in biefem Bertauf geben fie

Rottingbam Spiken Gar:

Musgezeichnete Bortieren - alle babon finb 50 Boll breit - tiefe Frangen - alle Far: ben — wendbare Waaren — M. B. F. Co.'s Preis \$4.00 und \$5.00 — \$2.46 in Diefem Berfauf nur . . . . . . . .



150 bubico quartereb folib eichene Chiff alle bandgeichlist in ber liintlerichte nier, find fein politt, baben fünf gerdumige laben, von ben beften Schreinern eingepaht

Raumung bon all biefen eleganten Fünf:Stud Frame Barlor Suits . Lette Gelegenheit für biefe Drei: Stud Mabagony Bolitur Finifh Frame folib Dat eber Mahagony Bolifb Finifb, alle handgefdnist und übergogen Barlor Guits, fünftlerijd handgefdnist in ben gwedmäßigften Entwurfen-

Heberguge find hub: fche Seiben Tape: Belvet Bes lours und Corburons - Die Arbeit ift burchmeg tabel: — M. B. F. Co.'s Werthe \$18, \$20 u. \$25- bei bie fem Bertauf -

ben Ebward D. Leach erichoffen hat,

schönste Entwürfe. — Jeder Suit bekehi aus großem Sofa, großem Koder, gros hem Easuchatru. 2

tam bie Staatsanwaltschaft geftern mit ber Beibringung ihres Beweisma= terials gu Enbe. Der Poligift G. C. Berry bom Booblamn Revier fagte geftern aus, bag er furg nach ber Schie= ferei in die Wirthschaft Nr. 6100State Strafe gerufen worben fei. Leach habe bort blutend auf bem Boben gelegen und ben rathlos baftehenden Furlong wieber und wieber ftohnend gefragt: "D. marum, marum, baft Du mich ge-Latton?" Much ber Zeuge habe eine abnliche Frage an Furlong gerichtet, und biefer habe geantwortet: "3ch

gefallen laffen." MIS lette Zeugin murbe bie Wittme bes Erichoffenen bernommen, bie aber nichts von Wichtigkeit auszusagen hat= te und bon ber Staatsanwaltschaft wohl nur megen bes Ginbruds auf ben Beugenftand gerufen wurde, welchen die büftere Erscheinung ber in schwarze Trauergemanber gehüllten und bicht berichleierten Frau auf bie Geschwore=

fonnte mir folde Schimpfworte nicht

nen machen mußte. -Montag erhält in biefer Sache bie Bertheibigung bas Wort. Gie wird ihren Rlienten mit ber "Gelbftverthei= bigungs=Theorie" ju fcuigen berfu=

### chen. Agitations Berfammlung.

Der Badische Frauen = Unterftu= pungsperein No. 1 halt heute, Rach= mittags um 2 Uhr beginnend, in Jungs Salle, Ro. 106 Ranbolph Str., eine große Agitationsberfammlung ab, gu welcher alle, besonders folche Babenfer Frauen und Mädchen, welche fich bem Berein anschließen möchten, freund= lichft eingelaben finb. Die Mufnah= megebühren find für eine furgbemef= fene Beit fo niebrig - 50 Cents angefest, bag Mule, bie ber Bortheile ber Bugehörigfeit gu biefem Unterftugungsberein theilhaftig werben wollen, fich beeilen follten, bemfelben beigutre=

# Opfer der Gifenbahn.

Un Emerson Str., in Evanston, murbe geftern nachmittag ein frember Mann bon einem Buge ber Northwe= ftern-Bahn erfaßt und fo ichwer ber= lett, bag er fcon nach wenigen Minu= ten feinen Beift aufgab. Mus Papie= ren, bie bei bem Berungludten borge= funden wurden, glaubt man entnehmen gu fonnen, bag berfelbe Leonard U. hamtins hieß und bag er aus Ca= billac, Mich., ftammte.

Die Leiche murbe borläufig in Schaf fers Morgue aufgebahrt.

\* Die Grocerieladenbefiger und Fleischer in Evanfton find übereinge= tommen, mahrend ber Monate Juni, Juli und Muguft ihre Gefchäftslotale an Donnerstagen icon um 1 Uhr Rach= mittags ju ichliegen, um ihren Unge= ftellten einen halben Feiertag gu geben.

\* Richter Tulen wies heute in Saden bes Banterotts ber Globe Sparbant bas Gefuch ber Maffenvermal= tung um nochmaliges Gebor für Die Begrundung ihres Unipruchs auf Die bom Bant-Brafibenten Spalbing ber= malteten Universitäts-Fonds rundmeg ab. Bei ber erften Berhandlung über bas Befuch hatte man ihn halb tobt geschwätt, fagte ber Richter, bei ber ameiten murbe man ihn muthmaglich gang umbringen.

\* Mathias Rerwin, welcher angeflagt ift, einen Diamanten im Berthe bon \$150 geftohlen zu haben, murbe geftern bon einem Detettibe aus Gin= cinnati bierber gurudgebracht und in ber Chicago Abe. Polizeiftation binter Schloß und Riegel gebracht. Der Mann befand fich gur Beit im ftabti: schen Korrettionshaus in Eincinnati. Um ihn nach Chicago bringen zu tonnen, erwirtte bie hiefige Polizeibehorbe feine Begnabigung und nahm ihn bann in ihre Obhut.

# Mord!

Der farbige Edward Thomas erschieft seinen Raffegenoffen Wm. Chapel.

### Blutiger Streit über den Musgang einer Bartie ,, Bool".

In einem "Bool"=Bimmer an State nahe 29. Straße, das vornehmlich von Farbigen frequentirt wirb, geriethen geftern Abend gegen 10 Uhr bie beiben Wolltopfe Bim. Chapel und Edward Thomas über ben Musgang einer Bar= tie Billard in Streit miteinander. Es fam zu einem beftigen Wortwechfel, bie Röpfe erhitten fich immer mehr, und Schlieflich zogen beibe Raufbolbe ihre Repolber und fnallten aufeinander los. Plöglich that Chapel einen fcmergli= chen Aufschrei und brach bann im nächften Moment entfeelt gufammeneine Rugel hatte ihm bas Berg burch= bohrt. Sobald Thomas fah, mas er angerichtet hatte, ergriff er schleunigft die Flucht. Chapels Leiche murde bor= läufig in Jadfons Beftattungsgeschäft, Mr. 2806 State Str., aufgebahrt.

Rach ben Ausfagen von Augenzeugen, bem Lotaleigenthumer Curl und einem gewiffen Howard, hat übrigens Er foll zwei Schüffe auf Thomas abge= geben haben, ehe biefer fein Schiegeifen herborzog und ebenfalls zu tnallen be= gann. Thomas, ein über fechs Tuß langer Buriche, ber in bem Regerviertel allgemein bekannt ift, wurde fich bort übrigens nicht lange verborgen halten fonnen. Man nimmt an, bag er fich ber Polizei ftellen wirb. Curl und howard find in Beugenhaft genommen worben.

# Strafenraub.

Während Frau Ella Peterfon, Nr. 3322 Armour Abenue wohnhaft, ge= ftern Abend, bon einer Freundin bes gleitet, an ber 31. Strafe bie Babafh Abenue freugte, murbe fie bon einem räuberifchen Mohren angefallen, ber ihr trot ihrer Gegenwehr ihr Gelb= tafchchen entrig. Daffelbe enthielt \$20. Der Schwarze ift mit feiner Beute ent= tommen, obgleich ber Polizift McGraw ihn berfolgte und ihm mehrere Revol= verschüffe nachschickte. Frau Peterson fiel nachträglich bor Aufregung in Dhnmacht, erholte fich inbeffen balb wieber bon ihrem Schreden.

# Bei der Arbeit gefaßt.

Der Boligift D'Rourte faßte geftern Abend zu fpater Stunde ben berüchtig= ten Einbrecher Benrh Bilfon babei ab, als berfelbe im Zimmer Rr. 4 bes Be= baubes 112 Ranbolph Str. damit bechäftigt mar, unter ben Jumelenbor= rathen bes henry Doe eine Musmahl für feinen Sausgebrauch zu treffen.

# Qury und Ren.

\* Durch ben Bufammenbruch feines Fahrrades tam gestern Abend Charles Solber bon Rr. 14 Bijhop Court im Lincoln Bart zu jo ernften Berlegun= gen, bag er nach bem Alexianer Sofpi= tal geschafft werben mußte.

\* Nabegu in einem Pferbetrog er= trunten mare geftern Abend an ber Ede bon 65. Strafe und Cottage Grobe Abe. ein gewiffer John Creinhton. Der= felbe war in ben Trog gefaffen und mühte fich bergebens ab, wieber ber= auszutommen. Polizeifergeant 30= feph Smith zog ihn schlieflich aus fei= ner Babewanne auf's Trodene.

\* Der Ro. 721 Grand Abe. moh: nenbe B. G. Baer fturgte in bem Gebaube Ro. 361 Oft Superior Strafe bon einer Leiter berab und jog fich fcmere Berletungen gu. Man brachte ihn in ber Bolizeiambulang nachhaufe.

## Die englifde Buhne. McBiders. Das Melotrama

"Sporting Life" hat geftern feine awolfa wöchige Spielzeit in Chicago beenbigt. Mit welchem Erfolge erhellt aus bem Berichte bes Theater=Raffirers. \$123,= 000 hat berfelbe mahrend ber letten awölf Wochen bereinnahmt. Winn bon biefer Gumme auch beträchtliche Musgaben zu beftreiten maten, fo bleibt für bie Unternehmer Jatob Litt, ben Di= rettor bon McBiders, unb Robert Sil= liard, ben Darfteller ber Sauptrolle, im= merhin ein ertledlicher Ueberfouf. Das Stud wird noch, je eine Boche. in Mil= maufee, Ct. Paul und Minneapolis ge= geben werben, und banach bis jum Winter bom Spielplan berichwinben. - heute Abend eröffnet "Billy" Weft' Minftrel=Befellichaft, die aus 70 "Rittern bom gebrannten Rort" befteht, ibr auf nur gwei Bochen berechnetes Gaft. fpiel im McBiders=Theater.

Columbia. Die Operette "The Fortune=Teller" bes reich begabten Rem Porfer Romponiften Victor Berbert hat fich als Zugftud allerersten Ranges er= wiesen und wird auch in ber zweiten Woche ihrer Aufführung bichtbefette Saufer gieben. Die Aufführung ift eine burchaus gelungene, bie Musftattung mit großem Kunftverftanbniß Shapel zuerst zum Revolver gegriffen. | und reicher Brachtentfaltung in's Wert gefett. Die Inhaber ber Saupt= partien haben fich bereits in bie Bergen ber hiefigen Theater= und Mufitfreunde hineingesungen; Grl. Rielfen burch ih= ren weichen, bieg= und schmiegfamen Sopran, Gugen Cowles burch fein fo= nores ausgiebiges Bagorgan, Frant Rufhworth burch feinen flangbollen Tenor, und bie Romifer Richard Golben, Jof. Berbert und 3. Camthorn werben, wie in ber legten, fo auch in biefer Boche bie Lachluftigen beftänbig auf ihrer Geite haben.

> Great Northern. Theafers Unternehmer Stair wird für bas Great Northern am nächften Dienftag Abenb eine neue "Mera" eröffnen, inbem er burch eine einheimische Befellicaft Burlegfen gur Aufführung bringen läft, Die fpegiell für biefe Chicagoer Borftellungen geschrieben worben find. Ermeift fich ber Berfuch als erfolgreich. fo wird die Stadt um eine Burlesten-Bühne reicher werben. Die Gefellichaft fteht unter ber Leitung ber befanten Grotest = Romiter Warb unb Botes, bie Infgenirung ber Burlesten bat ber tüchtige Regiffeur Frant David inBanben. Drei neue Burlesten fteben auf bem Eröffnungs=Programm; fie find: "The eight Must-get-there" — time Perfiflage ber "DreiMustetiere", "The Floor Walters" — eine Berspottung ber Bagarveranftaltungs=Manie, und Sponging Life"- eine humpriftifch= fathrische Parodie auf "Sporting Life". — Lotale Ereigniffe follen in Bufunft ben "Bühnenbichtern" bes Burlest-Theaters Stoff zu neuen Wer= fen geben.

Powers'. "Trelawnh of the Mells", Pineros neuerfter Buhneners folg, hat den guten Ruf, welcher bem Stud von feinen Aufführungen in London und NewYork voranging, auch hier bewährt und wird boraussichtlich auch in ber zweiten Woche bor allabenblich ausbertauftem Saufe gegeben werben. Die Beifallsbezeugungen, welche bie Lhceum=Theatergesellschaft bier ein= beimft, find gang außergewöhnliche; nach bem Schluß bes britten Attes er= folgen Abend für Abend mehr als ein halbes Dugend Hervorrufe.

\* 2013 geftern ber 14jahrige Sugh Richards bamit beschäftigt mar, bas große Schaufenfter bes Sattlergefcaftes im Saufe Rr. 2129 Babafh Abe. gu pugen, glitt bie Leiter, auf welcher er ftanb, ab und fchlug burch bas Genfter. Der Anabe fiel burch bie Deffnung, tam aber mit unerheblichen Schnittwunden babon.

Ericeint jeden Sonntag. Breis der einzelnen Rum mer 2 Cents. Jahrlich (außerhalb Chicagos) \$1.02. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft"= Gebaube ..... 203 Fifth Ave. Amifden Monroe und Abams Str. CHICAGO.

Telephon Rain 1498 und 4046. Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as second class matter.

### Der ewige Friede.

Gin Bischen gu fannegießern, ift ben Staatsmännern ebenfo fehr Beburfnig wie ben Bhiliftern auf ber Bierbant. Deshalb beranftalten fie jeweilig ge= muthliche Zusammenfünfte, auf benen awanglos über alles Mögliche geplaubert und eine große Frage nach ber an= beren gelöft werben fann. Diefe "in= ternationalen Ronferengen" andern an bem Bang ber Dinge allerbings genau fo wenig, wie bie weniger anspruchs= bollen Plauschereien ber Stammtifch= Diplomaten, aber fie eröffnen wenig= ftens angenehme Aussichten in bie Bu= funft, ober fie zeigen, wie schon die Welt fein konnte, wenn manches an=

Gin etwas gewagtes, aber entschie= ben reigvolles Thema hat der Raifer bon Rugland ber Ronfereng geftellt, bie fich bemnächst im haag bersammeln wird. Sie foll fich nämlich mit einem Begenftanbe befaffen, ben bisher nur bie turghaarigen Beiber und bie lang= haarigen Männer aller Nationen ernft= haft erörtert haben, und beffen Ermah= nung allen gereiften Staatsmannern am grünen Tifche und in ber Stamm= fneipe immer nur ein mitleibiges La= deln entlocht hat. Diefer Gegenstand ift ber ewige Bolferfriede, ober genauer gefprochen bie gemeinschaftliche Abrüftung. Richt Crants, fondern auser= mablte Bertreter aller Rulturlanber follen in Erwägung ziehen, ob es nicht berftändig und zwedmäßig ware, bas Gelb ber unterschiedlichen Steuergahler für andere Dinge zu berwenden, als für Pangerschiffe, Riefentanonen, Schnellfeuer=Geschütze und fleinkali= brige Magazingewehre, die alle zwei Jahre beraltet find. Dem ruffischen Raifer will es nicht recht einleuchten, baß feine getreuen Unterthanen maf= fenhaft follen berhungern muffen, weil Die Wehrtraft bes Reiches beständig ge= ftartt werben muß, und er bilbet ein, daß auch andere Berricher lieber bie Bohlfahrt ihrer Lanbestinder for= bern, als immer mieber bie Leiftungs= fähigteit ihrer lebenden und todten Mordmafdinen fteigern möchten. Der junge Mann wird ja gang bestimmt enttäuscht werben, aber es geht nichts über eine Unregung gum Meinungs= austaufch. Was bie herren im Saag reben werden, wird jedenfalls gang un= gewöhnlich schätbares Material für ben Papierforb bilben.

Staaten ber Ronfereng beimohnen, und ba fie fich auf ber letten Mungtonfe= reng gelinde blamirt haben, weil fie un= borbereitet erschienen, fo wollen fie fich biesmal mit einem feften Programm ausruften. Im Bereine mit bem ftamm= und gefinnungsberwandten Großbritannien werben fie bie Ginfegung eines internationalen Schiebsge= richtes beantragen, welches alle Strei= tigteiten zwischen ben driftlichen Rul= turvoltern friedlich fchlichten foll. Die anderen Bolter, Die entweder nicht driftlich, ober nicht tultivirt find, brau= den felbstverftanblich bor fein Schiebs= gericht gelaben zu werben, weil fie bon pornherein ftets im Unrechte find und überdies nicht die Macht haben, ihr ber= meintliches Recht geltend zu machen. Go tann beifpielsweife gar feine Rebe babon fein, daß die Philippiner befugt fein follten, ein Schiedsgericht gur Bei= legung ihrer Streitigfeit mit ber groß= ten Republit angurufen, benn fie find einfach Rebellen und muffen gum Ge= horfam gezwungen werben. Gbenfo wenig wird Großbritannien ben Boeren jemals bie Ehre anthun, ben Sanbel gwischen ihnen und bem Gugeran burch ein Schiedsgericht enticheiben qu laffen. Go ift ber Borichlag gang und gar nicht gemeint, fonbern bas Schieds= gericht foll eine Art Chrenrath fein und nur zwischen ebenbürtigen Stanbesge= noffen zu bermitteln fuchen.

Ratürlich werben auch bie Ber.

Noch eine andere Ginschränfung wird zu machen fein. Da erft im bori= gen Nahre bie fpanische Regierung fich erboten hat, burch ein internationales Schiedsgericht feststellen zu laffen, ob fie für ben Untergang ber "Maine" verantwortlich war, und ba die Ber. Staaten auf biefes breifte Unfinnen nicht eingegangen find, fondern ein Ul= timatum geftellt haben, fo liegt es auf ber Sand, bag auch zwischen driftlichen Rulturboltern Meinungsperichieben= beiten entstehen tonnen, die fein Schiedsgericht fclichten fann. Go oft bie Strome ber Schidfalsbeftimmung burch bie Bergen eines Bolfes fliegen. muß unter allen Umftanben ber Rrieg erklart werben. Diefe Strome ein= bammen zu wollen, mare gerabe fo un= finnig, wie etwa ber Berfuch, bas Rab ber Zeit aufzuhalten ober die Erbe aus ihren Angeln zu heben. Auch fann je= bes Bolt nur felbft entscheiben, ob fein Berg bon ben Schidfalsftromen über= fcmemmt worden ift, benn andere Bolter fonnen ihm boch nicht in's Berg feben. Bon biefen Musnahmen abgefe: ben, werben bie Ber. Staaten ftets millens fein, fich einem Schiedsgerichte gu

Bas bagegen Großbritannien anbetrifft, fo muß es noch einen anbern Borbehalt machen. Seine nationale Ehre tann es unmöglich preisgeben, und ob diefelbe befubelt ober auch nur bebroht worben ift, barüber fteht nur ihm ein Urtheil gu. Geine Chre muß jeber Mann und jebes Bolt felbft ber= theibigen. Da fann fein Anberer rich= ten, und jeber Musgleichsborichlag ift eine Beleidigung. Zieht man biefen Puntt in Abrechnung, fo hat Grogbris tannien gegen die Schiedsgerichts=3dee nichts einzuwenden.

Doch außer Großbritannien und ben Ber. Staaten werben noch anbere Län= ber bertreten fein. Darunter find ei= nige, bie gleichfalls eine Schidfalsbeftimmung zu haben glauben, g. B. bie, alle Bölterschaften berfelben Sprache und Abftammung unter einer Berr= schaft zu vereinigen, ober bie Rultur über ihre Grengen gu berbreiten. Richt einmal Griechenland will auf feine großgriechischen Traume verzichten, trogbem es boch bon ben Türken un= fanft genug aufgewedt worden ift, und ben Panflabiften barf man erft recht nicht mit ber Andeutung tommen, bag ihre Plane ben Bolferfrieben gefahr= ben, und beshalb nicht ausgeführt mer= ben burfen. Wie batte bie italienische ober bie beutsche Ginheit begründet werben fonnen, wenn Cabour ober Bismard fich ben Anordnungen eines Schiedsgerichtes hatte fügen muffen? Scheibet man aber außer ben bereits erwähnten Punkten auch noch diesen aus, fo ift ber Schiedsgerichts=Bor= schlag minbeftens nicht mehr gang hoff= nungslos. Immerhin burfte wenigftens noch

ein Ginwand erhoben werben. Ge= schlagene und gedemüthigte Bolter he= gen begreiflicher Weise ftets bie Gehn= sucht, sich in ben Augen ber Welt wie= berherzuftellen und fich früher ober später bon bem ihnen zugefügten Schimpfe zu reinigen. Bietet fich hier= für eine gunftige Gelegenheit, fo tann man ihnen nicht zumuthen, diefelbe un= genütt borübergeben gu laffen, weil ein internationales Schiedsgericht bom Standpunkte bes ftarren Rechtes aus entscheibet, baf fie ihre Bertrage halten muffen. Die Frangofen g. B. wollen, trog Frantfurter Bertrag, Rache für Sedan üben, - wenn fie konnen, und nichts wirb fie bagu bermögen, fich burch Unterschreibung eines Schiebs= gerichts-Protofolles die Bande gu bin= ben. Sonft aber werben mahrichein= lich auch fie mit bem amerikanisch=bri= tifchen Borichlage einverftanben fein.

Es fteht alfo feft, bag bie Unterwer= fung unchriftlicher ober ungivilifirter Bolter immer ftatthaft ift, und baß Rriege auch fonft nicht zu bermeiben find, wenn bie Schidfalsbeftimmung, bie nationale Ehre, die Ginheitsbeftrebungen, bie Abrundungsgelüfte und bie Rachsucht in's Spiel tommen. 3m Uebrigen fteht bem ewigen Frieben nichts im Mege.

## Unfere Nahrungsmittel.

Die Berichte über bie Sigungen bon Senator "Billy" Mafons Lebensmit= tel=Ausschuß bildeten w-hl mit den in= tereffantesten Lefestoff ber Zeitungen ber letten Woche, aber es ift gu hoffen, baß erregbare und angftliche Gemuther fich biefeletture berfagten. Wenn nicht. bann wird in ber nachften Beit aus bem Irrengericht wahrscheinlich eine er= schreckende Zunahme der Fälle am Ber= giftungsmahn gemelbet werben.

Rach ben vor herrn "Billy" Mason und feinem Romite gemachten Musfa= gen gu urtheilen, ift fo giemlich Alles, was der Durchschnitts=Chicagoer ge= nießt, bergiftet, berfälicht, berborben ober etwas gang Anberes, als es an= geblich ift. Was wir als Meerrettig taufen, ift größtentheils weiße Rube, "gemahlener Pfeffer" ift gemahlene Ro= tosnußschale u. f. w. Die Effiggurfen find mit "Copperas", Alaun u. f. w. gefarbt. Der "Thee" befteht gum groß= ten Theil aus Beibenblättern; ber bier | barf ber Bertauf ber Runfibutter nicht bertaufte Raffee ift fcablicher Abfall, den die bofen Deutschen uns zuschicken bie gesetliche Fleischschau hat nur gur Folge, bag Alles für bie Ausfuhr unpaffend befundene und gurudgewie= fene berborbene ober frante Fleisch hier in Chicago in ben Rleinverfauf fommt. Die Murstmagren und einge machten Fleischwaaren find gum Theil in hohem Grabe gefundheitsfcablich, weil fie mit "einbalfamirenden Fluffig= feiten" behandelt wurden; auch einge= machte Tifche, Früchte, Gemufe u. f. m. follen vielfach bamit behandelt werben und beshalb fcablich fein. Fruchtgelees jeder Urt werben bon gang ge= wöhnlichen Apfelfchalen und "Bergen gemacht, mit Silfe bon Glutofe, Farb= ftoffen und fünftlichen "Flavors".

Mles ift gum Minbeften berfälfcht und minberwerthig, wenn es nicht gerabezu schädlich ift. Reiner Sonig ift taum noch gu finben, unb Butter, wirtlich gute unverfälfchteRuhbutter, gibt's gar nicht mehr in Chicago - menia= ftens tann man leicht zu bem Glauben fommen, wenn man die Ausfagen ber= fciebener "Fachmänner" bor herrn "Billy" Masons Ausschuft lieft.

Bas über Butter und "Dleo" gefagt murbe, ift besonders intereffant. Die Sache wurde nämlich bon gang ber= fchiebenen Standpuntten aus befpro= den. Berr Anight, ber Gefretar ber Minoifer Milcherei=Berbanbe und Rebatteur bes Fachblattes "Chicago Dai= In Produce", erflarte bas Gefet, mel= ches ben Bertauf bon wie Butter gefärbter Oleomargarine geftattet unter ber Bedingung, bag bas Bort Dleomargarine auf ben Umichlag gebrudt fei, muffe aufgehoben werben, benn es fei gang werthlos. Die 1700 Sändler. welche eine Ligens, Dleomargarine gu berfaufen, ermirtten, handeln nad herrn Anight fammt und fonbers miber bas Gefet, indem fie bie "Dchfen= butter" als echteRuhbutter (creamery) bertaufen. Es muffe unbebingt ein Berbot gegen bas Gelbfarben ber Butter ober ein Gefeg erlaffen werben, melches eine andereFarbe borfchreibt (blau ober roth); nur baburch fonne bas taufenbeBublitum bor Betrug bewahrt

merben. Wie herr Anight, fo sprachen fich auch verschiebene anbere Zeugen höch lichft entruftet über bie nieberträchtige Ochfenbutter und bie noch niebertrach tigeren Sanbler, bie folche bem Bublis fum bertaufen, aus, aber es entstanben bem "Oleo" auch Freunde, bie fein Blätichen bor ben Mund nahmen.

Co erflärte ein Berr, bas Bublifum verlange Dleomargarine; es giebe bie Runftbutter ber Rubbutter bor, nur gelte es für "nicht fein", nach "Dleo" ju fragen, u. beshalb icheuten fich Biele, gerabe barnach ju berlangen. Sie feien aber fehr zufrieben, mit "Dleo" "betrogen" zu werben, wenn nur bie lieben Rachbarn nichts babon mertten. Er habe Unfangs geglaubt, es fei feine Schulbigfeit, Runbinnen, bie einfach auf bie Badete meifenb fagten: "Geben Gie mir zwei Pfund babon" ober bergleichen, barauf aufmertfam gu machen, baß "bas" Dleomargarine fei. Sie hatten bann fehr erichroden ge= than und bie Doffenbutter nicht genommen, aber andere Butter auch nicht, höchftens ein Biertel Pfund "gur Probe". Sie feien aber auch nicht wieber= getommen, und er wiffe heute, bag fie ihre "Butter" anderswo tauften, bei Banbler, bie nicht fo einfältig maren, wie er, bie "Mobe" burch allgu große Bewiffenhaftigfeit zu berlegen. Die "Mode" berlange, baß man um Ereamery-Butter frage, thatfächlich gogen die Leute aber bie gute und schmachafte Oleomargarine ber oft recht mittelmäßigen und schlechten Rub= butter bor. Gie wollen nur nicht in ben Berbacht tommen, fparen zu muffen. Wenn die Oleomargarine blau gefarbt werben mußte, ober roth, fo murbe nas türlich fein Menfch mehr welche faufen, aber die große Maffe murbe bann viels fach weit schlechteres Zeug effen, als bie berachtete Dleomargarine. Bas biefer Mann fagte, wird bon

anberer Geite vollauf bestätigt, und fo= gar bie beften Renner follen gute Dleos margarine im Geschmad nicht bon ber beften Butter unterscheiben tonnen, fo= fern fie jene nicht für beffer ertlaren. Ginem unferer bestbefannten Bader und Reftaurateu foll fogar Folgens bes paffirt fein: herr A. ift ein guter Butterfunde, und bas haus, bon bem er feine Butter tauft, war naturgemäß bemüht, ihn in jeber Sinficht gufrieben gu ftellen, um feine fo lohnende Rund= schaft zu behalten. Aber mit einem Male wollte bas ihm nicht mehr gelin= gen. herrn X. schmedte bie Butter nicht mehr, er mar bereit, bie höchsten Preife gu gablen, wollte bafur aber auch die befte Waare, die es im Martte gab. Die Butterfirma that ihr Mog= lichftes, fie ichidte eine Probe nach ber anbern - bie befte Butter, Die fie im Martte auftreiben tonnte, genügte herrn X. nicht, und er erflärte, abge= hen gu muffen, wenn nichts Befferes geliefert werben konne. Die Butter= firma machte noch einen Berfuch. Berr E. erhielt eine Brobe ber "allerfeinften Maare" zu 32 Cents bas Pfund, und siehe ba, das war's, was er wollte, die Butter war toftlich -, frisch und au= Berordentlich wohlschmedend, und zwei Jahre lang gahlte Berr X. mit Freuden 32 Cents bas Pfund, für bie -Dleomargarine, bie ben But= terhändlern 12 Cents bas Pfund to=

So freudig man ein nationales Nahrungsmittelgefet willtommen bei= gen mußte, weil es mit Silfe eines folchen leichter wäre, schäbliche ober min= berwerthige Nachahmungen, Berfal= schungen, berborbene Baaren u. f. w. aus ben Martten gu treiben, fo ent= schieben muß man Stellung nehmen gegen ben immer wieber auftauchenben Borfchlag, ein Färbegesetz für Oleomargarine zu erlaffen ober bie Berftel= lung ber Runftbutter gang zu verbieten. Die Fabritation foll unter obrigfeit= liche Aufficht geftellt werben, bamit nicht Etelhaftes ober Schapliches berarbeitet werben fann - bann aber weiter gehindert werben und auch die Gelbfarbung nicht, benn gute Dleo= margarine ift qu einem merthhollen und taum entbehrlichen Nahrungsmit= tel geworden.

# Bolfsernährung und Gefdichte.

Bas ber Mensch ift, bas ift er. Wenn bas für ben Gingelnen gilt, fo trifft es in bemfelben Dage für bie Nationen au. Natürlich barf man bie Rebensart nicht zu wörtlich nehmen. Man will ja auch bom Gingelnen nicht behaupten, baß er 3.B. ein Schaf merbe. wenn er recht biel Schöpfenfleisch ift, bag ber Genuß von recht viel Ochfen= fleisch ihn gu einem Stud Sornvieh mache. Gin Berliner hat allerbings einmal behauptet, es gabe fo viel "Ganschen" in Berlin, weil bie "jute jebratene Jans" eine Lieblingsfpeife ber Berliner ift, und andere haben bie Didtopfigfeit John Bulls - wie ben Namen felbft - auf ben maffenhaften Genuß bon Rindfleifch in England gurudgeführt, aber bas beift boch wohl zu weit gehen, wie ließe fich's benn fonft erklaren, daß es fo viele Efel unter ben Menschen gibt, ba boch fo gut wie gar fein Gfelsfleifch genoffen wirb?

Aber ungweifelhaft hat bie Ernäh: rung ber Bolter viel zu thun mit ihrer Geschichte, und wollte man ben Rah= rungsgewohnheiten ber berichiebenen Bolter, Die in ber Geschichte eine Rolle fpielten, forgfältiger nachfpuren, fo wurde man ohne Zweifel intereffante Ergebniffe erhalten. Warum waren bie Chalbaer, die Uffgrer, die Egypter, bie Perfer nach einander bie berrfchenbe Raffe? Wie tonnte bas fleine Griechenland Berfien unterwerfen und fich jum herrn bes Europa bamaliger Beit aufwerfen? Wie tam es, baf bie Römer im Unfange ihrer Geschichte alle Nachbarftamme unterwerfen fonn= ten, worin wurzelte bie ungeftume Rraft ber germanifchen Barbaren, bor ber Beft=Rom und Oft=Rom in ben Staub faulen? Und was hat ben Bris ten fo befonberes Gefchid gegeben gur Errichtung eines Weltreiches?

Die Sauptrolle fpielten boch wohl Rlima und Lebensweise - Ernahrungsweise. Sammtliche Groberer bolter, bon benen uns bie Geschichte erzählt, haben ihre Eroberungslauf= bahn begonnen gu einer Zeit, ba fie einfachere Rahrung und hartere Le= bensbedingungen gewohnt maren, als bie Bölter, welche fie unterwarfen. Und wenn bann fpater fie auch bie ein= fache Lebensweise verliegen und burch verfeinerte und leichtere Lebensmeife

# MANDEL.

# Riesiger Mille-Saison-Verkauf: Schneidergemachte Suits.

Wir veranstalten morgen einen riesigen Suit-Verkauf. Es wird eine denk. würdige Gelegenheit fein, ba fie fo fruh geboten wird in ber Mitte ber Saifon, und nicht, wie gewöhnlich, wenn die Saifon vorbei ift. Bir haben bas gange Erzeugniß zwei ber größten New Yorter Suit-Fabritanten übernommen gu bedeutend weniger als die Roften der Stoffe allein.

Darunter befinden fich hubiche Eton, eng-anschließende und Fly Front Suits, beinahe durchweg mit befter Taffeta Seide gefüttert. Die Stoffe find homespuns, Benetians, Coverts, Broadcloths und Cheviots-bie Farben find alle in ben neuen frangofifden Grens, lohfarbig, blau, plum und ichwarg-Größen von 32-44 einschließlich-wodurch, wie wir glauben, eine außergewöhnliche Gelegenheit geboten ift, einen Promenaden- oder Reife-Suit fich ju fichern ju meniger als ber Balfte des gewöhnlichen Preifes.

7.75 für 812 9.75 für 815 11.75 für 818 13.50 für 820 14.75 für 825 \$18 für 830 \$25 für 840 guits.

# Spigen: Gardinen.

Gin großer St. Galler Ginfauf - bas gange Lager eines prominenten St. Galler Garbinen : Fabritanten Boche fein in Diefer popularen Gardinen-Abtheilung.



3u 65c Ruffled Muslin Garbinen - werth \$1.25 u. Spiken-Effelte - großer Bargain.

3u 3.85 St. Galler Point Garbinen—bie Sorte bie gewöhnlich \$6.50 bringt—breite Borbers — prächtige Muster — unbentbare Bargains.

3u 8c Saib Mustin Garbinen — bei ber Yarb — 36.30 l. Yappet und gestreiste Mustins — weiß und sarbig — regulärer Preis anderswo 15c.

# Carpets, Rugs.

Gine Mai = Senfation. Montag - auf unferen riefigen Gintauf bei ben New Porter Bertäufen bon D. & 3. Cloane und ber Alex. Smith Mills

Tapefirn Bruffele 39¢ bie Nard - gute Tapeftry Carpetings-hubice Effette für alle Arten 3immer - guter Berth ju 50c bie Parb. 50e bie Parb - Smith & Sanford befte Tapeftry Carpets, feine Auswahl von Duftern, Borbers, Stiegen-Carpets etc. - guter Werth ju 75c bie Dard.

62c bie Darb - feine bubide Parlor Effette, bagu paffende Borbers -Belbet Carpets

65¢ bie Bard - hubde Barlor Effette - alles hubiche Entwurfe murbe guter Werth fein ju 90c bie Parb.

Smith Belvet Carpets bis au \$1.25 per Darb - großte, feinfte Ausmahl bon biefen bielber: langten Carpets - Borbers, Sallen und Treppen bagu paffenb. -Treppen:Carpets 27:300., 36:300., 54:300. - jebes bentbare Mufter etc. - ber größte Berth, ber je bon uns offerirt murbe

8¢ aufwarts bis 60e bie Parb - 5000 Rollen, eine Matting Offerte, uns übertroffen in Gute, Billigfeit, Berthen etc. Stroh Mattings

Co. folgend-eine ausgesprochene Preis-Ermäßigung an Teppichen aller Urt.

guter Werth au 75c bie Darb.

Orientalice Rugs, Dantfu Rugs, Emprna Rugs - Die Große biefes Affortments und bie Berthe find unübertroffen in Diefer Ctabt.

baube famen.

85¢ für bie Smbrna 3.15 für bie 3.16 Sungraa Rugs.

berick C. Auftin für \$150,000 über.

an ber nordweftlichen Ede ber 48. Str.

und Bincennes Abe., mit 125 bei 163

Fuß Land, murbe an Fred G. Lee bon

Dowagiac, Mich., für \$130,000 ber=

fauft. Der Räufer bezahlte \$20,000

baar, übernahm eine Snbothet bon \$62.

Benefit = Lebensberficherungs = Befell=

Schaft bon Newart, R. 3., bas Gigen=

thum 135-137 R. Desplaines Str.,

40 bei 150 Fuß, mit vierftodigem Brid=

60 bei 85 Auf an der nordwestlichen

Ede bon Madifon Abe. und 62. Str.

und ein anderes mit 50 bei 159 Auf an

ber nordöftlichen Ede bon Greenwood

und Everett Abe., find bon Richard

Curran an bie Securith Title & Truft

Co. für \$125,000 übertragen worben.

Der Bertäufer erhielt als Theilgahlung

30 Acres in Lyons Township über-

Bezüglich bes Gelbmarktes hat bie

größte Grundeigenthumsfirma ber

Stadt ben Standpuntt genommen, bag

bie Bingrate bon 31 auf 31/2 Prozent,

wie fie in einzelnen Fällen zu berzeich=

nen war, eine ju außergewöhnliche ift,

um als Norm zu gelten. Um Freitag

poriger Woche hatte biefe Firma 47

Unleihen in der Schwebe, mit einem

Gesammtbetrag bon \$515,750, und in

Einzelbeträgen bon \$500 bis zu \$75,=

000 au Raten, welche bon 5 bis gu 7

Prozent bariiren. Der Durchschnitts=

ginsfuß ergibt 51/2 Prozent, und bies

ift, wie ein Bertreter ber Firma behaup=

tet, bem wirklichen Binsfuß näher, als

4 ober gar weniger als 4 Prozent. Die

Unleihe bon \$75,000 in ber obigen Lifte

ift au 5 Prozent, auf bas folgende Gi-

genthum: 100 bei 100 Fuß an ber füb=

weftlichen Gde ber Indiana und Nord

State Str.; 20 Ucres an ber fuboftli=

den Ede ber Ribgeland Abe. und 26.

Strafe, und 181 Mcres an ber norb=

öftlichen Ede ber Ribgeland Abe. und

Unbere bemerkenstperthe Unleiben

maren: \$25,000 für fünf Jahre gu 4

Brog. auf 40 bei 180 Fuß an der Wa=

bash Abe., 160 Fuß nördlich von Elb=

redge Place; \$20,000 für fünf Jahre

au 6 Prozent auf 50 bei 100 Fuß an

Jadfon Boulebard; \$11,500 für fünf

Jahre gu 5 Progent auf 50 bei 100 Fuß

an ber füboftlichen Gde ber Beft 18.

und Man Strafe, und \$15,250

für fieben Jahren gu 5 Prozent

auf bas Eigenthum Rr. 515-517

Canal Str., 50 bei 100 Fuß, mit fünf-

ftödigem Bridgebaube; \$30,000 fir

fünf Sahre gu 4 Progent auf bas Gi-

genthum 217 G. Water Str., 20 bei

150 Tug, mit bierftodigem Bridgefau-

be, und eine andere Unleihe bon \$30.

000 zu gleichen Bedingugnen auf das

Eigenthum 193 G. Bater Str., mit

gleicher Sicherheit; \$44,000 für fünf

Jahre ju 4 Prozent auf bas Gigen=

31. Strafe.

3mei Apartemnt-Gebäube, eins mit

gebäude, für \$11,533.

fchrieben.

an ber Salfteb und 155. Gtr.

für \$120,000. Die Steuerkommission Schule für Mabchen bon ber South bon 1896 bemerthete Die Liegenschaft auf Sibe Setrem Congregation 50 bei 123 \$165,630, mobon \$15,180 auf bas Be-Fuß an ber Indiana Abe., nabe ber 35. Str., auf funfgehn Jahre gu \$480 per Durch Gerichtsberfauf ging bas frü-Jahr gerentet hat. Diefer Betrag. here Gigenthum ber harben Steel Car wenn tapitalifirt, tommt einem Werthe & Repair Worts in ben Befit bon Frebon \$160 per Jug bes Gigenthums

Die Uebertragung ichließt alle Gebau= lichteiten und Maschinerien ein, sowie Store und Reller 310 State Str. für einen Rompler bon etwa 25 Acres Land brei Jahre zu \$3000 per Jahr. Store 85 Mabifon Str. 311 \$5300 Das vierftodige Apartment-Gebaube

> Store 77 Ban Buren Gtr. für brei Jahr gu \$1800 per Jahr. Reller 340-342 State Str. für

per Jahr für einen langeren Termin.

gleich. Undere Diethoertrage ichliegen

Metall:Bettstellen.

3u 3.00 ichwere emaillirte Betifiellen — echt moiß — mit Meifing-Ornamentation maffine perpendicular Spindles — Tile Embellishments — das Rohmaterial ift mehr als das Geld werth.

3u 6.25 Bollfandige Ausflattung — schone gewebte Trabt Sprung-Matrake, gute baum: woll. TopMatrake, jeparat geblümt, würde \$0.50 token — für Eervants' Quartiere oder Sommerz Restdengen.

3u 20.00 Meifing Bettstellen — 18 Mu-fter Bettstellen — rangirend im Preise aufwärts bis \$35 Montag toften bieselben \$20 jebe — einige seitene Bargains.

berborgerufen burch bal

fünf Jahre zu \$1900 per Jahr. Dritter Flur bes Geipp Gebäubes, füdweftliche Gde von Martit und Ban

Store 133 Monroe Str. für vier

000 und übertrug als Theilzahlung 180 Buren Str., ju \$2800 per Jahr. Lots zwischen ber Ribgeland und Greenwood Abe. und 31. und 32. Str. Jahre zu \$2500 per Jahr. in Cicero, in biefer Transattion auf \$48,000 bewerthet. Baubereine werben borausfichtlich 3m Wege bes Zwangsverfaufs erburch ein Butachten bes Generalanwalts warb Charles C. Sarrifon bas Gigen= bon Minois erheblich gefchäbigt werthum 1228—1230 Michigan Abe., 50 ben, falls diefes Gutachten bon ben Bebei 171 Fuß, mit breiftodigem Solg= richten bestätigt wird. Es geht babin, Wohnhaus, für \$57.250. Amgi Dobb erwarb für bie Mutual

daß Noten, Bonds, Spothefen und Untheilscheine in Baubereinen nicht auf biefe Bereine berumlagt werben burfen, sondern im namen ber individuellen Eigenthümer eingeschätt werden muf= fen. Dies gilt incht nur bon ben Mit= gliebern, welche nicht borgen, fonbern auch von den Antheilscheinen, welche ber Bauberein als Sicherheit für Unleihen balt. Der Borger muß nicht nur fier bas hypothetifirte Gigenthum einge= ichatt werben, sondern auch für bie als Sicherheit bon ihm hinterlegten 2In= theilfcheine. Es ift übrigens fraglich. ob fich die Berichte Diefem Butachten anschliegen werben, ba es auf ein Snar wie eine boppelte Befteuerung auslieht.

Die Bauthätigfeit ber berfloffenen Woche, soweit wie fie aus ben nach Stadttheilen ausgestellten Bauerlaubnigscheinen für neue Gebaube und be= ren Roften erfichtlich ift, ergibt bie fola gende bergleichende Ueberficht:

84,900 34,900 81,550 \$375,500 Bufammen 100 Entipredenbe Woche bon 1895 .

Die Bahl ber Flat= und Apartement= Bebaube, für welche Architetten jegi Blane in Sanben haben, mehrt fich in ftaunenswerther Beife. Die bed: ten= beren biefer Bauten find: Dreiftodiger Bau, 50 bei 82 Fuß, an ber Jefferson Abe., zwischen 60. und 61. Str., für 3. C. Codburn, \$20,000; breifindiger Bau, 50 bei 157 Fuß, an ber Wabaih Abe. und 50. Str., für harris & Mc Bimfie, \$40,000: breiftodiger Bau, 174 bei 45 Fuß, in Rabenswood, für Bin. B. Rrieg, \$40,000; breiftodiger Ba 1, 60 bei 140 Fuß, an 6050 Sale Abe., für 3. S. Rolfe, \$50,000; vierfto ber Bau, 104 bei 114 Fuß, an ber Beft Mabifon Str., nabe Garfielb Bart, füc Rallal & Molitor, \$50,000; breift it's ger Bau, 100 bei 115 Jug, an ber 47. Str. und Renwood Abe., für Frit Guftaffon, \$45,000.

Der Columbia Dacht Club lakt am Fuße ber Ranbolph Str. im Gee ein Alubhaus zum Preife bon \$15,000 era

Un 5047-5053 Late Abe. foll ein fünfftodiges Baarenlager für 3of & Sulliban gum Preife bon \$30,000 cc. baut werben. Baufteine bon bem alten Libby Brifon an ber Babafh Abe. fom= men bei biefem Bau gur Bermenbung.

Berlangt: Batienten, die geheilt zu werden winnichen und die versiehen, daß es wirfliche und gründliche Kenntnis des menichtlichen Krepets handthigt, um mit Erfolg die der schückenen Krantbeiten creennen und bedandeln zu fonnen. Meine Behandlung deieitigt die Urlache der Krantbeit im Körper und richtet ihn wieder auf durch die eigenen deilmitelber Katur. Halls erke Klaffe Bekandlung gewünsch wied zu mätigen Kreisen, precht personisch werd un mätigen Kreisen, precht personisch vor des U. B. Davis, M. D. D. 1204 Majonic Aemole, Chicago.

3. S. Dr. Davis ift Prosessor in Okeovath dat die eigenen Ausgestellung in der medizmischen Wissenschaft und ih der Befanfer des der wirdenten Auchst. A Druglek Gosten of gesting, aber Oficovathy Julikratede. Dr. Davis Methods der Behandlung beilt alle Krantbeiten.

ten, bann tamen fie an bie Reihe, nie= bergeworfen zu werben, und ein an= beres Bolt, bas noch im Bollbefige ber burch natürliche Lebensweise erlangten Rraft war, trat an die herrschende Stelle. 2113 bie Gefchichte ber Men= fchen (fo wie wir fie tennen) noch ber= hältnigmäßig turg war, ba waren natürlich die Bölker, welche in warmeren Ländern fagen, die herrichenden. Denn in ben ungaftlicheren Gelanben bes Norbens nahm ber Rampf um bas einfache Leben bas gange Ronnen ber Menfchen in Anspruch. Wie jedoch bie Bivilisation ber mehr fortgeschrittenen und wärmeren Länder allmählich in bie Länder bes rauben Norbens burch= fiderte, ba tamen balb bie burch bas harte Leben erworbene größere Lebens= traft und bie burch einfache Nahrung und Lebensweise gezeugte größere Wiberftandstraft gur Geltung. Die naturfräftigen "Barbaren" unterwar= fen bie givilifirteren Bolter. Das zeigt bie Beltgeschichte immer und immer wieber in vielen Beifpielen. Unzweifelhaft hat bie Rahrung

einen großen Ginflug auf bie Befchide ber Bolter, aber welche Art Nahrung ift bie richtige, bie ein Bolt befähigt, eine herrschenbe Stellung einzunehmen?

Für bie einzelnen Menfchen muß die Frage: "Was follen wir effen, um gefund und ftart gu werben ober gu bleiben?" vielleicht vom Mediginer be= antwortet werben, für bie Bolfer aibi ber Siftoriter bie Antwort. Gie lautet: "Je mehr Fleisch eine givilifirte Ration im Durchichnitt ift, befto ftar= ter wird fie werben, nicht nothwen= bigermeife forperlich, aber in geiftiger Sinficht und in ber Kontrolle ihrer forperlichen Rraft." Dem dinefischen Ruli, ber bon Reis lebt, ift eine for= perliche Tagesarbeit möglich, bor ber ber ameritanische an Fleischtoft ge= wöhnte Arbeiter gurudichreden wurde, aber in ber flugen Musnügung feiner Rraft ift ber Amerikaner bem Chine= fen unendlich überlegen. Fragt man, wie fich bei folder Unschauung bie Ueberlegenheit füblicher Bolter über nördliche in früheren Zeiten und bie heutige Oberherrichaft nördlicher Bolter erflären läßt, fo ift bie Untwort leicht genug gegeben: Man hat längft erfannt und festgeftellt, bag in mar= men Simmelsftrichen felbft ber wichtige Fleischgenuß auf die Dauer fcablich wirft, aber auch nur auf bie Dauer. Denn bem Fleischgenuß gewohnten Norbländer ichabet auch im Guben ber Fleischgenuß nichts. wenn er fich aber bauernb in einem warmen Lanbe nieberläßt und feine Rachtommen in 3weiter und britter Generation fort= fahren würden, hauptfächlich Fleisch= nahrung ju fich ju nehmen, fo murben fie fchlimme Folgen zu gewärtigen

### Die Boche im Grundeigenthums. Martte.

haben.

Gine ber erfreulichsten Thatfachen für Grundbesiger und Golche, Die Grundeigenthum erwerben wollen, ift bie, bag burch bie Entscheibung bes Richter Dunne bem neuen Steuergefet menigftens für ein Nahr Lebensfähig= feit gemährt worben ift. Denn wenn auch in bem bom Gub Town-Affeffor Studart gegen Die Gultigfeit bes neuen Gefetes angeftrengten Prozeffe bie Up= pellation an bas Staats=Dbergericht bereits angemelbet ift, fo tann boch biefe Inftang nicht burchlaufen werben, ehe bie Steuereinschätzungen für bas gegenwärtige Jahr nicht gemacht finb und mit ber Gintreibung ber Steuern bereits begonnen wurde. Das Staats: Obergericht hat übrigens bereits in bem befannten Fall ber Frau Betty Green thatfachlich ju Gunften ber Berfaf= fungsmäßigfeit bes neuen Gefeges fo

ziemlich in allen Buntten entschieben. In ber nun ichmebenben Appellation wird ben Freunden bes Gefetes auch bie thatfraftige Sulfe ber Grundeigen= thums-Borfe gur Seite fteben. Den Mitgliebern biefer Bereinigung ift es in

Gefet zu Stande fam, wie ichon letten Conntag erwähnt. Bahrend bie Bor= fe nur etwa 200 Mitglieber aus ben 2000 Grundeigenthums = Maflern gahlt, find diefe 200 thatfächlich bie reprafen= tatiben Matler, und wenn biefe gang richtig erkannten, bag bie Ungleichhei ten und Willfürlichfeiten, bie unter bem alten Steuerberfahren möglich waren, und die auch thatfachlich an ber Tages= ordnung maren, bem Grunbeigen= thums-Geschäfte faft fo biel ichabeten, wie die Folgen allgemeiner Geschäfts= ftodung, so ift bas ein ermähnenswer= thes Moment. Die Grunbeigenthums-Borfe hat

auch auf bie Methobe, in welcher Gpe= zialfteuern für Strafenberbefferungen berumlagt werben, ein machfames Muge. In biefer Begiehung ift minbeftens eben= foviel gesundigt worden, wie in ber Berumlagung ber regularen Steuern Berbefferungen wurden lebiglich im Intereffe bon Rontrattoren gemacht und zwar auf Lanbereien, auf benen für Jahre noch Rohl gebaut werben follte. Das toftete Unfummen, welche natürlich bom Lande getragen werben mußten und bie bem letteren einen Werth gaben, ber außer allen Berhalt= niffen gur wirtlichen Befiebelung frand. Der Grundeigenthums=Borfe ift es gu banten, daß gegenwärtig Strafenber= befferungen aller Urt nur etwa bie Sälfte ber früheren Breife toften, und bag biefe Berbefferungen nur gemacht merben fonnen . wenn entweder die Mehr= gobl ber in Betracht tommenben Grund= besiter fie wünscht ober wenn fie im 3n= tereffe bes Gemeinwohles nothwendig find. In letterer Begiehung ift alle: bings noch immer eine ftabtifche Belit: be makgebend allein auch beren Macht. volltommenheit ift beträchtlich eingefchränft worben.

Nach Aufftellungen bes "American Land and Title Regifter" für ben Mo= nat April hat fich bas Grunbeigen= thums-Beschäft im Großen und Ban= gen gebeffert, wie auch ichon in ber let= ten Ausgabe ber "Conntagpoft" im Falle von Chicago nachgewiesen wurde. In 29 ber bebeutenbften Stabte mur= ben im borigen Monat Gintragungen gum Gefammtbetrage bon \$48,526,410 gemacht, gegen \$38,451,698 im Morii borigen Sahres. Dies ift eine Bunahme bon \$10,174,712, ober faft 24 Brogent. 3m Gingelnen find die Berichte wie

26 26 141 160 — 53 10 52 10 Davenport . Des Moines . . 96 168 2 35 35 481 os Angeles . Minneapolis . .

April 1898 April 1899

Stabt

Die in Chicago im Laufe ber letten Boche eingetragenen Bertaufe ergeben

Zusammen 491 \$2,490,683

Größere Berfaufe mabrenb ber 2Bode ichloffen bie lebertragung bes Gi= genthums 165-167 Midigan Abe. ein. Die Bauftelle ift 40 bei 171 Fuß und bas Gebäube vierfipdig. Der Berfaut war von Charles A. Winfhip an John

11 3 52 -60 253,116 269,210 366,120

bie folgenbe bergleichenbe Ueberficht:

\* \* \*

thum 366-376 Clart Str., 126 bei 105 Fuß, mit unbeträchtlichen Gebäuren. In Bezug auf Rentbertrage ift qu erihre Wiberstandstraft geschwächt hat- I erster Linie zu verdanken, bag bas neue | h. Whittemore von Rangatud, Conn., I mahnen, daß die Illinois Industrie-

# Mufik.

Romm' und wede mir all' bie ge= flügelten Beifter, bie lange barin ge= fclummert" - mit biefen Worten empfing Goethe, bas Rlavier öffnenb, ben 12jährigen Felig Menbelsfohn in Beimar. Was würde ber Olympier wohl gefagt, welche fcmungvollen Ber= fe würde er gebichtet haben, hatte bie geniale Meifterhand einer hochbegab-Rünftlerin, wie Therefe Careno es ift, bem prachtvollen Ron= zertflügel rauschenbe Accorbe entlocht, Tone voll braufender Rraft, Cascaden gligenber Läufer, Melobien voll füßer Innigfeit und warmer Berglichteit. Wer anders als Careno hat bies rafch pulfirende fübliche Temperament, bies hinreißenbe Feuer bes Bortrages, bie phanomenale Technif, ben pompo= fen Anschlag, ber an Rraft und Behe= meng mit bem eines Mannes wettei= fert! Wer anbers hat aber auch bas feelenvolle Spiel, in bem boch wieber bie Gubjeftivitat ber Frau hervor= tritt, bas gentile Rünftlerifche, bas ihre Berfon und ihr Spiel fennzeich= net, bas nicht nur auf ben Effett bin= arbeitet, fonbern ber Sache um ber Sache felbft willen bient.

Ihr Anschlag, ber elaftisch und boch wieber ungemein beterminirt ift, gart und weich im Piano, im Crescendo gu einem tofenben Fortiffimo anwächft, ift bon einer überschwänglichen Rritit oft genug in ben himmel gehoben wor= ten; man preift ihre perlenben Läufer, Triller, Octavengange, bie fie gu einer "Liszt"=fpielerin par excel= lence machen; - nur felten wird ihrer burchgeistigten Ausarbeitung, ihres fo feelenvollen Spieles gebacht, bas fich befonders in den legten Jahren immer mehr vertieft hat, - und gerade barin zeigt fich boch bie echteste Runftler= Schaft. Dazu tritt eine ungemeine Un= paffungsfähigteit an bie berfchieben= ften Mufgaben, - ihr biesmaliges Brogramm umfaßt Beethoven, Chopin, Schumann, Lisgt, - fo bag wir fie fcon um biefes großen Talentes wil= Ien bewundern muffen. Mit ihrer impofanten Erscheinung berbinbet fie außerbem eine eble Ruhe am Biano; nur im Lisgtspiel wird biefelbe be= lebt und bann reift ber Gegenftanb Rünftlerin und Buhörer gleichmäßig Welch' unglaub= fich fort. liche Energie liegt hinter folcher Rube berftedt! Leicht und grazios führt bie Rünftlerin ihre Arbeit burch; follte mon benten, bag es Jahre muhfamften Bleiges, grenzenlofer Gelbftverläugnung borausfett, befonders bei einem fo überschäumenden Temperament, ebe bie höchfte Staffel auf ber bornenvollen Leiter erklommen ift, wo allerbings bann unvergänglicher Ruhm winft! Man weiß, daß Baderemsti 18 Ctunben täglich am ftummen lebungs-Rla= bier zugebracht hat, bis er fich bas erfte Mal getraute, bor die Deffentlichfeit gu treten. Fürwahr, es fällt fein Meifter bom himmel! - Das Rlavier, biefes Miniatur=Orchefter, nimmt burch feine harmonische Bielseitigfeit und bie schwere technische Behandlung eine Musnahmsftellung unter ben Inftrumenten ein. Mit ber Berbollfomm= nung bes Rlaviers bom Mogart'ichen Spinnett zum beutigen Ronzertflügel ift auch bie Literatur entsprechenb schwerer geworben. Menbelssohn'iche Alaviertechnit - bon ber freien Er= findung gang abgesehen - tonnte wohl Goethe noch begeiftern, wurde aber bor ben ungeheuren Unforberungen, wie fie werben, nicht Stanb halten.

Die berfloffene Boche brachte uns, wie in der Frühjahrsfaison üblich, je= ben Zag Rongerte, in benen bas Rlabier faft ausschlieglich die herrschaft ausübte. Hans bon Schiller führte bei Gelegenheit bes Biegfelb'ichen Confer= vatorium = Ronzertes fehr treffliche Schülerinnen in's Feuer, die bem Rufe ihres felbstlosen Lehrers neue wohlber= biente Lorbeeren einbrachten; herr Liebling spielte in ber ihm eigenen gra= giöfen Beife einige Rompositionen bon Benfelt Jofeffn und ibm felbft. Der mächtige Diftator am Alabier, Berr Sauer, ichloß mit einem brillianten Er= folge bie genugreiche Alavierwoche. Und Die Rünftlerin, beren herborragenbes Genie fie wohl berechtigt, mit Caréno und Sauer in Reih und Glied gu treten, unfere geniale Frau Zeisler, mar bei allen biefen Rongerten anwefend und freute fich neiblos ber Triumphe ihrer Mitftreiter für die hehre Runft.

Rur ein fleiner Prozentfat bes mu= fitalischen Bublitums intereffirt fich für bie reinfte Form ber produgirten Mufit, für die Rammer= ober Inftru= mental-Streichmusit. Wo in größe= ren Stäbten Deutschlands große Gale bie Ungahl ber Buborer faum faffen, wenn bas Joachim-Quartett fpielt, ift hier eine fleine Salle für bas gang ausgezeichnete Aneifel-Quartett aus Bofton zu groß, um mit Musittennern gefüllt gu fein. Die Mitglieber biefes Quartetts haben nicht nur ben Borgug, jahrelang zufammengefpielt zu haben, fonbern find - wenigftens brei babon - in berfelben Schule in Wien ausge= bilbet. Das Ensemblespiel bes Aneifel= Quartetts ift ungemein pragis; auch nicht ein Mtom ber mufitalifchen Phrafe geht berloren, wenn biefe bier Berren ben Bogen führen, und bas will viel fagen, mo fo bielfeitige Literatur ge= boten wird. Mogart (D-moll) eröff= nete ben Reigen; gang befonbers ichon trat babei die Biola, dies fo felten im Solo gehörte, munderschöne Inftrument, hervor; übrigens verfügen bie herren auch über prachtbolle Inftru= mente. Das Schumann=Quartett (F-dur, op. 41) folgte mit bem mun= bervollen Unbantefog in Bariationen: in ber einen berfelben fteben fich bie vier Inftrumente boppelreihig im Frage= und Untwortfpiel gegenüber, mo= burch ein reigenber Gffett ergielt wirb. Das prachtvolle Scherzo und bas flangbolle Finale in echt Schumann's fchem Stil fchienen bei ben Runftten= nern am beften angusprechen. Die bebeutenften Anforberungen in Bezug auf Bortrag, Technit, Zusammenspiel

aber ftellt bas ichwere Ticaitowsty-Quartett in Es-moll, bem ein ruffi= sches Volksthema, fugenartig berwer= thet, ju Grunde fiegt. Charafteriftifch burch feine buntle Farbung wirft ber britte Sat, eine Tobtenflage um ben berftorbenen Freund, Ferbinand Laub, bem gu Ghren bas Wert berfaßt mur= in wehmuthigen Afforben, pianissimo in ber bochften Lage ge= fpielt, flingt bas Unbante aus. Der lette Sat bietet im Kontraft eine berbruffische Beife. - Rur ber Energie bes Managers - in biefem Falle einer Dame, Frau Carpenter - ift es gu berbanten, baß Chicago ein folch felte= ner Genuß geboten murbe. Die fich bas größere Bublitum bafür erwarmt, bas zeigte ber Besuch bes Ronzertes. Roch bor mehreren Jahren hatten wir mehrere gute Quartette hier, am beften bas Benbir=Quartett; jest erhält sich nur noch ein hervorragendes Streich= quartett hauptfächlich burch Reifen in bie Probing. Bon bem Befuch ber Rongerte in berStadt tonnte bas treff= liche Spiering=Quartett faum Unre= gung für bie fo viel Energie erforbern=

be Urbeit ber Betheiligten finden. Fraulein Belene Roelling trat, ihre Ausbildung bei Madame Marchesi in Paris zeitweilig unterbrechend, bor ein hauptsächlich aus Freunden ber jungen Dame beftehenbes mohlgefülltes Saus mit einem Programm fehr gut ausge= mählter Lieber und Arien. Fraulein Roelling ift hinfichtlich ihrer fehr wohl= flingenben, boch nicht fehr ausgiebigen Stimme hauptfächlich auf ben Lieberbortrag angewiesen; in bem fehr glüd= lich borgetragenen Schumannlied er= warmte fie fehr. 2113 Tochter eines hochgebilbeten Musikers ist ihr bas Musitalische , bas für viele Rovigen ber Runft fo fchwer zu erlernen ift, natürlich geläufig. Sie fingt fehr an= muthig mit gludlicher Inspiration, einschmeichelndem Vortrag, indeß burf= te die Marchefischule zu große Unfor= berungen an bies boch garte Organ ftel= Ien. Marchefi hat ben beneibenswerthen Borgug, heute bie Diba unter ben Gefanglehrerinnen ber Welt gu fein. Reine Sangerin, aus Amerifa fommenb, bie nicht wenigstens versuchsweise bet Marchefi ftubirte! Die Bahl ihrer Schülerinnen ift bereits Legion; Die echten Schülerinnen berfelben find fofort gu ertennen an einer gewiffen Manier: Die zart hingehauchten piano Tone, zu be= nen meift ein anmuthiges Reigen bes Ropfes, ein Lächeln hingutommt, find unfehlbar Marchefi's. Die Triller find meift ercellent, bas Staccato ift febr eratt, läßt nichts zu wünschen übrig; boch bas Legato, bas Lied, wo bie her= zenswarmen Brufttone austlingen fol= len, gehört nicht nach Frankreich. Wie biel frangofifche, gefühlswarme Lieber gibt es überhaupt, außer benen bon Beranger? Der totette Parifer Chic ift Mues, ift bie Signatur bes frangofi= ichen Boltes, feiner Mufit, feines Ge= fanges.

Wenn bemnach bas Lieb hauptfach= lich in Deutschland gepflegt wird, bas fo hervorragenbe Gefangslehrer bietet, und wenn Fraulein Belene Roelling begualich ihrer Stimme gang befonbers auf bie wunderschöne Laufbahn einer Liederfängerin hingewiesen ift, ftatt auf die bornenvolle ber Opernbuhne, - ware es nicht erlaubt ju fragen: Warum ift es nöthig nach Frankreich gu gehen, um fich bort bie Sporen gu berbienen? Gugen Räuffer.

# Lotalbericht.

# Caugerfeftliches.

festdirigent Louis Chrgott ift mit den Le: ftungen der auswärtigen Befangver= eine fehr gufrieden.

Es ift ber Festbehörbe bes Cincin= natier Gangerfestes gelungen, bon ben Gifenbahnen äußerft gunftige Fahrbebingungen zu erhalten. Go ift ber Perfonentarif im Umtreife von brei= hundert Meilen bon ber Feftftabt beifpiellos niedrig angefest und fogar auf größere Entfernungen, wie 3. B. bon Rem York, Philadelphia, Milmautee und felbft von New Orleans wird nur ber einfache Fahrpreis für bie Sin= und Rudfahrt berechnet. Diefes Ent= gegentommen feitens ber Gifenbahn= Gefellschaften ift um fo anerkennens= merther, als biefelben auch gum Baar= fonds in liberaler Beife beigesteuert haben. Muf ben Frembenbefuch burf= ten bie niedrigen Fahrpreife eine bochft ftimulirende Wirtung ausüben.

Die Cincinnatier Gefangbereine find mit bem Ginftubiren ber Feftchore fer= tig und haben mit ben Broben für bie Breistomposition bes Dr. N. 3. Gifen= beimer "Die Beihe ber Runfte" unter ber perfonlichen Leitung bes Romponiften begonnen. Die erfte Probe fand am bergangenen Sonntag ftatt und am Dienftag probte gum erften Male ber gefammte gemischte Chor, welcher bie Romposition im Empfangstongert gur Aufführung bringt. Der Chor ift 1600 Stimmen ftart und hatte bisher in zwei Sälften die Einstudirung bes Werfes betrieben. Die Gefammtprobe fiel recht befriedigend aus, und bas herr= liche Wert wird ohne 3meifel einen

überwältigenben Ginbrud machen. Feftbirigent Louis Chrgott ift mit ben Leiftungen ber auswärtigen Gefangbereine, foweit er biefelben icon besucht, fehr gufrieden, fobag er bem Sangerfest in fünftlerifcher Begiehung ein gunftiges Prognoftiton ftellen tann. herr Chrgott ift allenthalben auf's Berglichfte aufgenommen worben unb hat echte fangesbrüberliche Ramerab= schaft gefunden.

\* 3wei Rabler, Namens S. L. Norwood und J. G. Ballou, erhielten geftern von Boligeirichter Martin eine Gelbbufe bon je \$5 gubiftirt, weil fie an Michigan Abe. auf bem Burgerfteig gerabelt batten.

\* Der Dialett=Schaufpieler Egra Renball hat gegen ben Theater-Unternehmer Bm. S. Weft wegen angeblichen Rontrattbruchs eine auf Bah lung bon \$10,000 lautenbe Schaben= 'erfattlage ongeftrengt.

# Kinderwagen, Go-Carts.

In ber That - wir offeriren eine wirkliche elegante Auswahl in biefem fo popularen Depar=



Eggimmer-Stuhl - von folibem Gidenholz gemacht, polifh finifh, Rohrfit, geftütte Urmlehnen, ge brechfelte Spindeln und elegant gravirte Ruden = Lehnen murbe,

immer zu 90c perfauft,



Mutatt zu warten fimmte Zumme erspart habt, ehe 3hr Gure Saushaltungsfachen fauft, fonnt 3hr bei unserm verbefierten "Offenen
Konto"-Zhiem Gure ersten fleinen Ersparuiffe uns übervielleicht feche Monate oder ein Jahr, bis 3hr eine begeben und wir liefern Gud die Möbel fofort-dadurch habt 3hr den Gebrauch der Möbel, mahrend 3hr fpart. In an:

deren Borten, wir fparen es für Gud und geben Gud die Baare am Aufang ftatt am Ende der Zeit! Früher Ginfauf fam fleigenben Preifen guvor-beghalb biefe außerorbentlichen Offerten. Es find mirfliche Bargains. Golche Pflaumen fallen nicht per Bufall. Bir haben unfere Sande feit langerer Zeit jum Fang bereit gehalten-und jest find fie Guer.



Parlor Guits-Das Gestell ift aus Sartholg gemacht und Mahogann Finifi; bie Gige find ichon gepolstert, mit geharteten Stahl-Springs verjeben, welche boppelt befestigt find, um ein Bericieben berfelben zu verhindern, mit ber besten Gorte von Belours übergogen und in irgent einer Garbe, wie 3hr fie municht-biefe Ausstattung ift werth und Anbere verlangen bafur \$25.00—unfer Breis ift.



Bicheles.

Modelle auf

\$1.00

Abzahlungen

Böchentlichen

Dreffing Cafe-aus Bartholy ge= gemacht, antifer ober Mahagonn Rinifh, großer gefchliffener Gpie= gel, Deffing : Griffe und Rugel:

Lager Cafters,



Diefes eiferne Bett, genau wie Abbilbung, gut gemacht und hubich mit Meffing verziert, in weiß ober grun emaillirt, mir fauften por ber Preis: fteigerung und erfparen Guch den Un: terichieb-nur.....





Chiffonier- aus folibem Giden gemacht, Un: tique Finifh, mit 5 großen Schiebladen mit ge: goffenen Deffing: Griffen - einer ber befter bas Belb gemacht merben





fie find Werth bis gu \$4.00-

Diefe Baaren find

jum Berfanf in un=

diebene Mufter von Schaufelftühlen, einige haben hölzerne Gige,

einige mit Robr =. Geftell aus bauerhaf: tem Gichenhol3 und finifhed Untique und Mahogann-\$1.28 Gure Auswahl .....

Carpets



Reues, elegantes Tapeftry, bubiche Farben, per 9b ... 45c Reinwollene Ingrain Teppiche.......55c Schwere Cotton-Chain Ingrain Teppiche .......... 45c Ertra gut gemachte Union Ingrain Teppiche ...... 236

# Eiferne Bellflessen für Kinder.

Benau wie Abbilbung, 2 Gus 6 3oll breit bei 4 Suß 6 Boll laug, bat fanch Scroll Arbeit am Ropf: und Rugenbe, ebenfo an ben Sciten. -Die Pfoften find berftarft und haber Ball Bearing Cafters, emaillirt ent meber in weiß, pint ober hellblau eine ber beftgemachten Rinberbett



Coudy.

Beftell ift aus Sartholy, hubich pe: polftert in Morris Belour, überall' berum befranft, eine aute brauchbare Couch, werth \$8.00, nur

\$3.60



und Rugs. feren vier Läden. Main 1901-1911 State Str., Nahe 20. Str. 219-221 E. North Ave., Zwischen Larrabee und Halsted Str. 3011-3015 State Str., Nahe 31. Str.

Mrt Rugs, 9x10-6 Tug, elegante Mufter ..... \$5.75 Gine große Bartie von "Mabe-up" Rugs, rangire b im Preife aufm. von \$6.50. Bringt Die Große Gurer Bim. 'er. Dieje Rugs merben für ben halben Breis verfauft ben ber Teppich bei ber Rolle foftet.

Wir zeigen die größte Auswahl von Mobeln in Chicago, ju maßigen Preifen.

503-505 Lincoln Ave., Nahe Wrightwood.

Sehet nach den Schildern mit dem großen Gifch. Offen Abends bis 9 Uhr.

# Mufitichrer-Ronvente.

Die Konzert-Fluth ift berrauscht und hat ber fommerlichen Gbbe Blat gemacht. Das am Dienftag Abend in ber "Univerfity Sall" bes Studebater= Gebäubes ftattfinbenbe Liebertongert bon Mar Beinrich und bas auf Camftag Abend in ber Bentral=Mufithalle anberaumte vierte Jahrestongert bes Tomafo'ichen Mandolin-Alubs find bie letten Strömungen biefer für Chicagoer Berhaltniffe faft überreichen Mluth. Stille wird's in ben ber gro= Ben, eblen Mufittunft geweihten Sal= Ien. Die leichtere Form ber Rongert= mufit tritt wieber in ihre Rechte ein. In ben öffentlichen Parts und in ben Sommergarten wird es balb widerhal= len bon luftigen Balgern, belebenben Potpourris befannter Beifen, Selet= tionen aus Operetten und anberen, er= freuend in's Ohr flingenben Melobien.

Den großen Rehraus ber Winter= Saifon bilben bie Dufitlehrer-Ron= vente. Rach Beendigung ihrer winter= lichen Thätigfeit treffen bie Dufitpäbagogen, welche bie Wahrung ihrer Stanbesehre rege betreiben unb bor Mdem die gegenseitige Ermunterung jum Bormartsftreben begunftigen, Borbereitungen jum jährlichen Musflug nach bem Dufiter = Ron= 3m Borjahre mar ben 3llinois fer Mufitlehrern bie Bahl fchwer gwis fchen bem ftaatlichen und bem natios nalen Ronbente. Die Daten beiber fielen nämlich zusammen. Die "natio=

nale" Bufammentunft wurde in Rem Dort, die "ftaatliche" in Chicago abge= halten. Diesmal liegen bie Berhalt= niffe gunftiger. Der 21. Ronvent ber "Nationalen Mufitlehrer = Bereini= gung" finbet bom 21 .- 23. Juni in Cincinnati ftatt, alfo gerabe eine 200= de bor bem großen Jubilaumsfest bes Norbameritanifchen Gangerbundes, während bie "Illinoifer" ihren Kons bent bom 27.—30. Juni in Quinch abhalten werden. Für beibe Berfamm= lungen find großartige Rongertprogramme in Borbereitung. In Gin= cinnati werben brei große Abendton= gerte, in welchen bas bortige Sympho= nie-Orchefter und ein ftarter gemischter Chor unter Ban ber Studen's Leitung mitwirfen, und mehrere "Recitals" wie auch ein Rammertongert Nachmittags ftattfinden. In Quinch wird von bem Chore ber Feftftabt Rheinberger's "Chriftophorus" gur Aufführung ge= bracht werben; ein Rongert ameritani= icher Romponiften, ein Musitabend ftandinabifcher Zonfeger, bas "Rodforb"=Programm mit bem popularen 3pflus "In einem Berfifchen Garten", ein Rammertongert bes Spiering= Quartettes, ber dronologifch=hiftori= iche Rlaviervortrag von Emil Liebling und die Abhandlungen über "Mufits ftubium im Mustanbe" bon B. Q. Subbarb und "Mufit in ber Rirche" bon B. C. Luttin find bie anberen Saupt= nummern.

Das Spiering-Quartett hat mahrenb bes letten Winters nicht weniger als zweiundvierzig Ronzerte, barunter nur fechs öffentliche in feiner Beimath= ftabt, Chicago, gegeben. Die biefigen waren feineswegs fo gut besucht, wie bie in New York, St. Louis, Toronto, Canada, Memphis, Tenn., und ande= ren Stäbten veranftalteten. Der alte Bahripruch "Der Prophet gilt nichts in feinem Baterlande" fand auch bier feine Beftätigung.

Der portrefflicheBaritonfanger Mar Beinrich wirb, gelegentlich feines auf nächften Dienftag festgesetten Lieder= abends, ber in ber "Universith Sall" ftattfinden wird, nicht weniger als 23 Nummern gum Bortrag bringen, ba= runter Schuberts "Die Post", "Ständschen", "Kriegers Uhnung", "Die Tausbenpost", und "Gruppe aus bem Tars tarus"; Schumanns "Die beiden Gre= nabiere", "Blonbels Lieb", "Probenga= lifches Lieb", und die beiden Gondo= lieri-Lieber, Brahms" "Minnelieb" Bruedlers "Gebet", "Um milben Rlip= penftranbe" und "Bell fchmetternb fingt bie Lerche"; Tichaitowsths "Nur wer bie Cehnfucht tennt", und Anbere

\* 3m hiefigen Boftamt werben gur Beit Berfuche mit einer neuen Stempels mafdine gemacht. Mit berfelben tonnen per Minute 600 Briefe abgeftempelt merben, und babei beranbert ein Uhrwert in ber Borrichtung bon Minute au Minute felbftftanbig bie Zeitbeftimmung auf bem Stempel.

# Aufnahme in die Gemeinde.

Morgen, Montag, findet in ber Ch= nagoge der Unfhe Emes-Gemeinde, Nr. 349 Sebgwid Strafe, unter ber übli= chen Feierlichkeiten bie Aufnahme ber Ronfirmanben in bie Gemeinde ftatt. Rabbi S. Bauer wird bie Beremonien

Die jungft borgenommene Beamten= wahl ber Gemeinde hat folgendes Er= gebniß gehabt: Prafibent, G. S. Moß= ler; Bige-Brafibent, Eduard Braun; Prototollführer, hermann Cohn: Finang=Gefretar, Albert Urnftein; Mit= glieber bes Auffichtsrathes - Dr. Oscar Bloch, Harry Braun und B. Groß. - Rach ber feierlichen Inftalli= rung ber neuen Beamten fanb gu Gh= ren bes bisherigen Brafibenten, Berrn Salomon Lewinson, ein Bantett ftatt. bei welchem bem Chrengaft bon Rabbi Bauer mit einer paffenben Unfprache im Ramen ber Gemeinbe ein Stod mit golbenem Anopfe überreicht wurbe.

Mit ber jährlichen Brufung ber Conntagsichüler ber Gemeinbe, melche am legten Conntag begonnen hat, wird heute und an ben beiben nächften Sonns tagen fortgefahren. Die Schule gahlt 85 Böglinge. Ihr Borfteber ift Dr. D. Bloch.

\* Profeffor M. G. Bernans bon ber Universität Oxford hielt gestern bor bem horace Mann-Alub einen febr inter= effanten Bortrag über bas Unterrichiswesen in England.

# Athmete Leuchigas ein.

Die 46jährige Frau F. L. Grober wurde gestern Nachmittag in einem bicht mit Leuchtgas angefülltem 3im= mer ihrer Wohnung, Nr. 177 23. Str., bewußtlos aufgefunden. Man brachte bie Frau nach bem Sofpital im Countngefängniß, wo fie jest fehr bebentlich erfrantt barnieberliegt. Das Bas mar einem offen ftebenben Brenner ent= ftromt. Db ein Unfall ober ein Gelbft= mordberfuch borliegt, hat bisher nicht mit Sicherheit ermittelt werben ton-

# Rad Pontiac.

Befängnigbirettor Bhitman hat geftern bie nachgenannten jugendlicher Berbrecher nach ber Befferungs-Unftall in Bontiac gebracht: William Reefe (wegen Strafenraubs); Alfred Sanfon, Charles Medie, Martin Balfb, Mm. Sweenen (wegen Ginbruchs); Harold B. Anowels, Robert Queticht (wegen Diebftahls); Beter McDonalt (wegen berfuchten Strafenraubs).

\* In Danville findet im Laufe biefer Woche bie alljährliche Zusammenfunft ber Grand Urmp-Boften bes Staates Illinois ftatt. Die Chicago & Caftern Minois-Bahn wird aus biefem Anlag am Dienftag Bormittag um halb 10 Uhr bom Boll Gir.=Babn= hof aus mehrere Extraguge nach ge-nanntem Stabtoen abgeben laffen.

Dabmartet. - Baubebille.

# Bergnügungs-BBcgmeifer.

Bowers. - "Trelawny of the Bells". Studebafer. - "Daughter of the Regiment" und "Trial by Jury". De Bide't s. - Beft's Minfirels. Greet Rorthern. - Burlesten. Columbia. - The Fortune Teller. Grand Opera boufe. - Rojemary. Bijou. - Anobs of Tenneffee. Dearborn. - The Dasteb Ball. Coptins. - Michael Etrogoff. Chicago Opera Soufe. - Baubeville. Dinmbic. - Baubeville.

Rongerte; The Riengi. -- Jeben Mittwoch Abend Sonntags Rongert von Mitgliebern bes Tho Orgefters.

# Sport und Spiele.

Dom Radeln. MII Beil!

Der Rabler-Rlub "Ull Beil" macht heute Morgen einen Ausflug nach Riberfibe. Abfahrt um 110 Uhr Bot= mittags von Carl Leders Rlublofal, 845 N. Clart Str. aus.

Illinois Cheling Club. Die große Musfahet bes Illinois Cheling Club, die ursprünglich auf letten Conntag angesett mar, bes Regens wegen aber berichoben werben mußte, wird heute ftattfinden. Dagor Sarrifon hat bie Ginladung bes Rlubs angenommen und wird an ber Rundfahrt über bie Boulevarbs ber Beftfei= te theilnehmen. Um 2 Uhr werben all: Theilnehmer an bem "Run" bor bem Rlubhaufe photographirt werben. "Zanbems", "Dreifahrer", "Bierfah= rer", "Fünffahrer" und bas berühmte "Sertett" bes Rlubs werden theilneh men. Um Schluß ber Musfahrt foll ein "Raconsti" ftattfinben. Das bas ift, wiffen wir nicht, wir haben auch teinen Rabler ober sonft wen finden tonnen, ber uns über die Bedeutung bes Mortes hatte Auftlarung geben fonnen ober wollen. Die Arrangeure ber Ausfahrt und bes "Zaconsti", und bie muffen boch wiffen, mas bas für ein Ding ift, lächelten nur geheimnigvoll als Antwort auf die Frage "What is it?" und verficherten, Die Theilnehmer an bem "Run" würden in bem "3a= consti" icon eine gang angenehme Bu= gabe finben.

# "Fa'e Ball."

Berichiebene Lefer haben ben Bunich geäußert an biefer Stelle auch etwas bom Ballfpielfelb gu finden. Dem wird gern entsprochen. Das Ballfpiel ift unftreitig ein intereffantes Spiel für ben Renner - und ein fraftigen= bes, Gefundheit forbernbes Spiel für bie Theilnehmer - wenn es nicht über= trieben wirb; harmlos, wenn es am rechten Plate gespielt wird. Auf bie Strafen ber Stadt und auf bicht an Strafen liegenbe freie Bauplage aebort es aber allerdings nicht. Da wird es jum gefährlichen Unfug und es ware ju wünschen, baß biefem Unfug bon ber Polizei energischer als bisher gefteuert wird. Der Jugend ift ja ihr Bergnügen ju gonnen, wenn es aber, wie bas beim Bafe Ball-Spiel auf freien nicht eingezäunten Blaken ber Fall, gur Gefahr wird für Mile, bie fich auf ben Strafen bewegen - bon Fenfterscheiben u.f.w. gang gu fchwei: gen, bann follte es eben nicht geftattet, bezw. ftreng unterbrudt werben.

Das Spiel ift nicht nur - man barf wohl fagen — viel "intelligenter" — als bas Fußballfpiel, es artet auch nicht fo leicht aus in wüfte Rauferei wie biefes, hat für folche eigentlich gar teinen Raum und wenn Brugeleien ba= bei bortommen, wie bas ja hier und ba leiber ber Fall ift, fo ift nicht bas Spiel baran Schuld. Und als Leibesübung ift es vortrefflich. Es ftartt Lungen und Musteln und gang befonbers auch bas Auge. Es ift schon vielfach be= Lauptet worden, daß die dem Amerika= ner "angeborene" Geschidlichkeit in ber handhabung bon Feuerwaffen, bezw. feine Treffficherheit jum guten Theil auf bie Ballfpiel-Uebung gurudgufüh= ren ift, und baran mag etwas Wahres fein. Rebenfalls icharft bas Ballipiel bas Muge, wie es ben gangen Rorper fraf= tigt und ben Bewegungen Schnelle und Rraft gibt. Bon allen ameritanischen Sportfpielen ift es basjenige, mas ber beutsch=ameritanifchen Jugend am mei= ften anempfohlen werben tann. Daß babei auch einmal ein verftauchter Fin= ger ober eine gewaltige Ropfnuß ber= austommen mag, tann nicht als Grund gur Berbammung bes Spiels gelten.

Sehr amufant find in ber Regel Die Ballfpielpartien, bie bon Mitgliebern befreundeter gefelliger Bereine oberUn= geftellten berichiebener Firmen u.f.m. -- also von echten Dilettanten -- ar= rangirt werben und Unfündigungen folder ober Mittheilungen über ben Berlauf folder foll an biefer Stelle gern Blat gegeben werben, - wenn man sie uns zuschickt!

Die fiegreichen "Waifenfnaben".

Un bie 7000 Berfonen maren geftern Beuge bes Sieges ber Chicagoer "Baifenknaben" über die Louisviller "Cornels". Aber es war ein fnapper Sieg und berfelbe murbe nur gewonnen burch bas großartige Spiel bes langen Bill Lange im fiebenten "Inning"

Das Score ftellt fich Chicago . . 200020100-5 Louisville . 0 0 1 0 0 0 3 0 0-4

Rach ben geftrigen Spielen fteben

| Die Dee weepenten seinen | priger | incrillin. |
|--------------------------|--------|------------|
| Ben:                     |        |            |
| Riub. Geto.              | Ber.   | Prozent    |
| St. Louis 16             | 6      | 727        |
| Brootlyn 20              | 8      | 714        |
| Philabelphia 17          | 7      | 708        |
| Chicago 16               | 7      | 694        |
| Cincinnati 14            | 7      | 666        |
| Bofton 14                | 10     | 583        |
| Rew Dort 9               | 13     | 490        |
| Louisbille 9             | 13     | 490        |
| Baltimore 11             | 13     | 458        |
| Pittsburg 8              | 14     | 363        |
| Washington 4             | 20     | 166        |
| Cleveland 3              | 19     | 136        |

# Yom Skat

Carl Leder, 845 R. Clart Str.

Aufgabe Mo. 9.

Welche Rarte muß bie Borberhand gu folgenben 9 Rarten

noch befommen, und wie muffen bie übrigen Rarten figen, wenn fie mit nur 9 Mugen in ber hand jedes Spiel, auch Grand und Rull Dubert gewinnt?

Auflösung ber Stataufgabe Do. 8.

Spieler fist in hinterhand.

Vorberhand hat: \* \* \* \* \* \* 

Mittelhand hat:





Der Lauf bes Spieles ergiebt fich bon felbft.

"Scharf fpielen." Das fogenannte "fcarf" Spielen wird von Leuten, Die Stat jum Sa= garbfpiel machen wollen, anempfohlen, und zwar werben fcmache Spieler ba= burch benachtheiligt. "Feine" Statfpie= ler machen felten ein Berfehen, baber ift es unrecht, bag gerabe bie ii ber = legenen Spieler barauf ausgehen, fcmachere zu ihrem eigenen Bortheil ju bestrafen. Es giebt fogar Falle, baß gewicgte Spieler andere burch Rebens= arten täufchen. Gie fpielen 3. B. Berg aus, fagen es laut, bann Berg noch ein= mal, fpielen aber Schuppen aus ,ber nächste schwache Spieler giebt natürlich in ber Uebereilung Berg gu, ihm wird bas Spiel abgeschrieben, ber Spieler gewinnt's aber, ja noch einmal mehr, weils bem Unberen abgeschrieben wirb. Soll bas fein fein?

Ober Giner hat die richtige Rarte, bie er zugeben will, in ber Sand, gieht aber aus Berfeben eine andere Rarte mit beraus, die früher auf ben Tifch fällt; gleich wird gefchrieen, mas liegt, liegt, abschreiben. Goll bas ein ge= muthlicher Stat fein?

Es gibt über jeben biefer Falle eine bestimmte Regel in ber allgemeinen beutschen Stat-Ordnung und, wenn nach berfelben gefpielt wirb, follten fie auch befolgt werden.

lleber bas falfche Musipielen fagt bie beutsche Stat-Ordnung: Sat ber Spieler (in Mittel= ober Sinterhand) unberechtigter Beife zuerft ausgefpielt, Stat-Rongreg bereits 18 als Multi= fo find die betr. Rarten gurudguneh= men, fo lange nicht ber Stich bereits hereingenommen und bon Reuem ausgefpielt mar.

Ift aber bas faliche Musipielen nicht rechtzeitig bemerkt und gerügt worden, so gilt baffelbe als von der Gegenpartei genehmigt und wird fo weiter gespielt, als ob bas faliche Ausspielen richtig

gemefen mare. Sat einer ber Gegner (in zweiter ober britter Sand) unberechtigter Beife ausgespielt, fo tann, fo lange nicht ber betr. Stich hereingenommen und bon Neuem ausgespielt worben ift, ber Spieler nach feiner Bahl ber= Rarte liegen bleibt und ber andere Gegner junächst juzugeben hat, ober, daß die Rarten hereingenommen wer= ben und ber Gegner in ber richtigen Reihenfolge auszuspielen hat, aber nicht bie Farbe ber fälfchlich ausge= fpielten Rarte angiehen barf. Satte ber Spieler bas unrichtige Ausspielen nicht rechtzeitig bemertt, fo gilt bas=

felbe für genehmigt. Sat ein Gegner in britter Sand, bebor er noch an ber Reihe mar, juge= worfen ober gestochen '(vorgeworfen), fo tann ber Spieler verlangen, bag ihm bas Spiel als gewonnen, und fo= fern er baffelbe bereits gewonnen, mit Schneiber, und endlich, fofern er ben Schneiber icon erreicht hatte, mit

Schwarz gutgeschrieben werbe. Gine bereits ausgespielte Rarte barf ohne Zuftimmung ber Gegenpartei und mit Ausnahme ber oben angegebe= nen Falle nicht wieber gurudgenom=

# Ramfd.

Der fogenannte Ramich erfreut fich bei manchen Statfpielern, namentlich wenn fie Bierftat fpielen, besonde= rer Borliebe. Dag bie Benennung frangofiichen Urfprungs ift, bas wirb aber mohl faum noch empfunden. "Il a ramassé toutes les cartes", fagt man im Frangöfischen bon einem, ber alle Rarten gufammengelegt, gufam= mengerafft hat. "Er hat ben nangen Ramfch gefriegt", fagt volfsthumlich mit Uebernahme bes ramasser ber Deutsche, b. h. er hat alles gefriegt, mas bon ben in Rebe ftebenben Dingen überhaupt borhanden mar. Mit ahn= licher Bermenbung bes Wortes fagt bie Soferin, wenn fie ihren gangen noch übrigen Borrath bon Rartoffeln ober Rüben ber Räuferin in denRorb wirft: "Da haben Sie ben ganzen Ramich" Ramsch fvielen bedeutet also nitts Un= beres, als ein Rartenfpiel fpielen, bei welchem einer möglichft viele Stiche einheimsen (ramasser), b. b. ben

Ramfc "erwischen" foll.

## (Gingefanbt.) Sfat (21?

tagpost tritt C. L. in einem längeren Artitel für eine Neuerung ein, bie in ben Reihen ber Unhanger bes eblen Statspieles eine gewaltige Aufregung hervorrufen möchte. Er befürwortet nämlich warm, bag bas Gewinnen eines Spieles im Falle, baß beibe Par= teien je 60 Puntte haben, bom letten Stich abhängig gemacht werbe, und biefer bann 1 Puntt gezählt werbe. Schreiber biefes kann sich mit biefer Unficht nicht einberftanben erflären.

In ber legten Rummer ber Coun-

Ein Rartenfpiel ift etwas hiftorifc gewordenes und follte nur bann Aen= berungen unterworfen werben, wenn es sich barum handelt, birette Digbräuche abzuschaffen. Nun spricht aber beim Statfpiel berjenige, ber ein Spiel anfagt, feine Buberficht aus, bag er unter gegebenen Umftanben im Stan= be ift, aus feiner Sand mit Silfe ber ihm bon ben Gegnern jugeworfenen Rarten 61 Buntte gu machen. Dafür hat er bas Recht, ben Trumpf gu be= ftimmen, und bie im Stat liegenben Points zu feinen Gunften gablen gu bürfen, begm. bei tournirten Spielen Fragen an Stelle ber bei= und ben liegenden Rarten zwei andere gu bruden und fo feine Sand reinigen, begw. gu ftarfen. Macht er Diefe 61 Points nicht, fo ift er eben feiner tundgegebenen Ab= ficht nicht gerecht geworben, und hat berloren. Es handelt fich beim Spiele für bie Begner nicht barum, 61 Points gu machen, sonbern barum, ben Unfager gu berbinbern, 61 ober mehr Buntte zu gahlen. Das be= rührte "Bringip ber Gleichberechti= auna" hat babei nichts zu thun. Die jent übliche Bahlung ift eine ber Grundregeln bes Statfpiels und follte

nicht angegriffen werben. Mit biefer Sache fteht im engften Busammenhange bie vorgeschlagene Reuerung, bag biejenige Partei, Die 60 Points gemacht hat, bies melbet. Abgefehen babon, baß fich auch ber befte Spieler einmal bergablen fann und bie Frage auftaucht, ob bann ber Mel= benbe bas Spiel verloren habe, falls er nur 59 ober 58 Points in feinen Sti= chen hat - "scharfe" Spieler fonnten bies forbern - ift bies boch unnöthig, ba ein guter Spieler, befonbers bei heitlen Spielen, bie Mugen feiner Geg= ner mitgahlt und fomit Befcheib weiß wie bas Spiel steht. Mit 66 läßt sich bas Statspielen insofern nicht auf einen Fuß ftellen, ba ja bei jenem tei= ner ber Spieler etwas ansagt und bas Spiel in bem Momente, wo einer ber Mitfpielenben 66 Buntte gablt, ent= fchieben und gu Enbe ift, ohne Rud= fichtnahme auf bie noch in ben Sanben befindlichen, bezw. im Talon liegenden Rarten, mabrend beim Stat noch im= mer Belegenheit ift, auf Schneider und Schwarz zu fpielen.

Bollftanbig einberftan= ben bagegen erflare ich mich mit ber Auffaffung Q.'s in Betreff ber "Gud= fer". Dies in neuefter Zeit erft aufge= tommen feiende Spiel ift ein Sohn auf jebes feine Statfpiel, ba es bem Bufall ben allergrößten Ginfluß auf ben Bang bes Spieles geftattet und bem Spieler gar ju viel Gelegenheit gibt, einem anbern unberechtigter Beife bas Spiel meggunehmen. Bei ber Berech nung bes Grand = Colo's möchte ich baran erinnern, bag ber Leipziger plikator festfette. D. S.

(Gingefandt.) Jungs holt faft.

Wie weit die Bilbung ber Bauern heutzutage vorgeschritten, bas zeigte fich Mittwoch Abend wieder in Groß Part. Berichiebene ber bortigen Dorfbewohner hatten fcon feit gerau= mer Zeit mit Gehnfucht banach ge= trachtet, mit ben 4 Wengel = Bauern und her gefonnen, und man fam schließlich zu bem Schluffe - (babie Wenzelbauern barauf beeinem altenburger Professor der Nord= feite Unterricht zu nehmen.

Schon nach furger Zeit maren bie Grofparter" Bauern unter biefer Unleitung berart gebilbet geworben, baß fie bon ben "4 Benzeln" als Gefellschafts= und satisfattionsfähig an= erkannt wurden. So konnte am Mitt= woch, ben 10. Mai, Brüberschaft ge= trunten und ein Schut= und Trugber= band gegründet werben, ber fich "Go= gialer Ctat Club" nennt. Die Beam= tenwahl ergab:

Brafibent: Dr. Carlo Engelting; Schatmeifter, Otto Lubwig; Rorrespondent, Carl Richter; Finangen, Beter be Seimet, ber ge-

bilbete Frangofe. Mus ben auch fofort entworfenen Statuten mogen bie erften beiben Baragraphen erwähnt fein, die lauten:

§ 1. Du schaft bat Mul holen! § 2. Es werben nur folche Bauern als Mitglieber aufgenommen, bie bei ber nächften Bahl ben Expansioniften orbentlich bie Babehofe austlopfen u. f. m.

So ware bem Rlub Glud und lans ges Leben zu wünschen, und barum schließen wir uns biefen 8 Bauern an, mit ber Parole: "Jung's holt

Mehrere Dorfbewohner bon Groß Part.

# Spiel-Briefkasten.

Belmansti. - Beinabe richtig, aber nicht gang! Geben Gie ben Spieler bei 3h: rer Rartenvertheilung in bie Sinterhand, bann wird er verlieren, mie bie oben gegebe-ne Lojung zeigt; in ber Mittelhand aber wird er aus bem Schneiber fommen, benn et mirb beim zweiten Ausspielen in die hinterband fommen und bann auf Effiein-10 und Trumpiaß nicht bas Echienaß legen, fonbern bie Echiein-Lame und bann mit Carreau-die einen Stich machen über ben Carreau-König, sobah ber Gegner nicht bie
Schuppen-10 wimmeln fann, sondern fiechen
muß.

# Für mußige Stunden.

Räthfel (19). "Sag' mal", rief ich, "Freund Engelbert, War's hubich, bas geftrige Rongert? Bie ich bernahm, trug Fraulein Mohr - Sier fprach bas Rathielwort ich - por!? Drauf gab mein Freund gur Antwort mir Das, was mein Bort verfündet Dir, Benn, lieber Lefer, Du gewandt Beranderft zweier Beichen Stand.

Rathfel (20) (Doppelmort). Bon Frau S. Reu, Whiting, 3nb. Un meinem erften Berte follft Du rub'n. Und wenn Du mußig, nimm Bapier und Feber -Das Zweite nimmt bann auf, was Du er= bacht. Das Gange tommt am erften, - rath's nicht jeber?

Charabe (21). Du wiirbeft nun und nimmer fein Chn' meine erften Beiben. Ift auch Dein Loos bescheiden Und nennft Du bon ber Dritten Much feine eing'ge Spanne Dein: Ginft, wenn Du ausgelitten Bon jeglichen Beichwerden, Wird Dir boch bon ber Dritten Dein Antheil immer werden. Wer von dem Gangen weit entfernt, Oft feinen Werth erft fennen lernt.

Silbenräth fel (22). Bon Bm. Chaper, Sammond, 3nb.



2-6 Gin Erbtheil. 2-3 Gine Alume. 3-4 Muf Edulbicheinen und Loofen gu

finden. 3-5 Gin Schiffstheil. 4-3 Gine feltene Menidenart. 4-5 Gine Giderheitsvorrichtung.

Diamanträthiel (23).

| 0 | n 2 | 15 m | . 6 | a) a | A                | , D | 1111111      | ono, | 31 |
|---|-----|------|-----|------|------------------|-----|--------------|------|----|
|   |     |      |     | A    | A                | A   |              |      |    |
|   |     |      | Α   | A    | A                | A   | A            |      |    |
|   |     | A    | В   | D    | D                | D   | $\mathbf{E}$ | E    |    |
|   | E   | G    | G   | G    | G                | I   | I            | I    | I  |
|   |     | I    | L   | L    | $\mathbf{L}_{i}$ | N   | N            | N    |    |
|   |     |      | 0   | 0    | ·O               | S   | S            |      |    |
|   |     |      |     | T    | T                | U   |              |      |    |
|   |     |      |     |      | U                |     |              |      |    |

Mus borftehenden 41 Buchftaben find fol= gende Worte gu bilden:

1. Gin Buchftabe. 2. Gin Fremdwort für "ich".

3. Gine Bogelart. Gin Bundesftaat.

5. Gin Infurgentenführer. Gin fpanifcher Minifter.

7. Gine Blume.

Gin weiblicher Borname. 9. Gin Budiftabe.



Die Ramen fammtlicher Lefer, mel= che bis Donnerstag nachmit= tag richtige Lösungen einsenden, wer= ben beröffentlicht.

Die er ft en fech & Lefer, bon welchen richtige Lösungen fammtlicher feche Aufgaben einlaufen, werben je ein Brüberschaft zu machen. Es wurde hin hubsches Buch erhalten, zu welchem 3wede Novellen, Sumoresten, Reifebe= schreibungen u. bergl. m. beliebter Schriftsteller beschafft sind. Sollte e3 ftanben, nur in gebilbeten nicht fechs bon unferen Lefern gelin= langen, entweber, bag bie ausgefpielte Rreifen, und mit Leuten gu gen, fammtliche Aufgaben richtig vertehren, Die fie auch ju Bien, fo werden die übrigen Brä-würdigen verftänden) bei mien Denen zuerkannt, welche die nächfthöchfte Bahl richtiger Lösungen einsenben.

Bon ber Zuerkennung ber Bramien wird ben Lefern burch Poftkarten Mittheilung gemacht, weshalb es nöthig ift, baf Name und Abreffe ben Lofun-

gen beigegeben merben. Die Bucher find in ber Office ber

"Abendpoft" abzuholen. Bufenbungen, welche Löfungen enthalten, find ju abreffiren: Spielrebatteur, "Abendpoft", Chicago: besglei= den Briefe mit neuen Rathfel= aufgaben, die, wenn fie für gut bes funden werben, unter bem namen bes Ginfenders veröffentlicht werben follen.

# Lösungen ju den Aufgaben in voriger Hummer:

Cogogrifp f (13). Garbine - Sarbine.

Räthfel (14).

Charabe (15).

Teft - Salle, Tefthalle. Rreugräthfel (16). GPA OEP LTF

GOLDREGEN PETROLEUM APFELBAUM GEA E U U

Schergfrage (17). Der Frembe mar ihr Bater, (Auch Die Löfung Ontel - Bruder bes Baters - ift gulaffig.) Bilberrathiel (18).

Mer will, bag ihm gelinge, Sehe felbft nach feinem Dinge.

NMM

Richtige Lösungen

fanbten ein: B. G. Raarup, Chicago (5); Helene Morton Chicago (6); E. Scheffler, Chicago (6); 3. C. Beigard, Chicago (6); Frl. Friba Beufer, Chicago (6); Geo. Geerbts, Manwood, 31. (6); Frau Bertha Gleinich, Chicago (6); Frau 3ba Maltowsty, Chicago (6); Otto Hiob, Chicago (6); Frau H. Neu, Whiting, Ind. (5); Frau M. Stuppi, Chicago (4); J. C. Tau= fendfreund, Chicago (5); Frau Bertha Stolz, Chicago (5); H. Fröhlich, Chicago (5); Frau Chas. Bachrobt, Chicago (5); Frau Unna Wilbe, Chicago (2): Anna Ruefter, Chicago (4); Jofie Bing, Chicago (1); Reinhold Schmibt. Chicago (5); S. Meher, Chicago (5); Bertha Riemann, Chicago (5).

Prämien zuerfannt mur= ben: Selene Morton, 639 G. Springfield Abe.; Frl. Friba Seufer, 62 Bernon Bart Place; 3. C. Beigarb, 385 D. Bellington Str.; G. Scheffler, 161 Center Str.; Geo. Geerbis, Manmood, 308.; Bertha Gleinich, 5037 Paulina Str.

# Briefkaften.

Frau S. Reu, Whiting, 3nd. - Dant für bas uns zugefandte Rathiel und bie barin für uns enthaltene Aufmerksamfeit. Cb's wohl ein Jeder lofen tann? -

Frau Bertha Et. - Sie haben Recht, der "U" war eins zu viel, ber "I" eins zu wenig — soll nicht wieder vorkom: men. Tefthalle war boch nicht jo ichwer? -Fred. Milrid. - Das uns freund!i= der Beife gugefandte Rathiel baben mir un= ter bie Breis rathiel nicht aufgenommen, weil bas Lojewort, meinen mir, boch ichon gu oft gu berartigen Wortspielen verwendet murbe, wenn auch die bon Ihnen gebrauchte Form neu fein mag. Da bas Rathiel aber fonft gang hubich und icherghaft ift, fo legen wir es gern an Diefer Stelle unferen Befern bor.

Alfo mer errathet bas Wort, bas fich fol= genbermaßen borftellt:

3ch bin im gangen Deutschen Reich Befannt durch Industrie — Und ich erhalte Urm und Reich, Den Menichen, wie bas Bieh - ?.

28. Chaper, Sammond, 3nb. - Beber uns augeschidten Rathielaufgaben bereits heute benugt; Die britte werben Gie in ber nächften Rummer ber "Conntagpoft" unter ben Preisaufgaben finden. Bir je hen weiteren Bufendungen mit Bergnügen entgegen.

Frl. Fri ba S. — Co liebensmurdig und noch Fraulein? Da muffen die Jung-gesellen Chicagos biese Perle in ihrer Mitte noch nicht erfannt haben! — llebrigens veften Dant. Wir merben 3hr Rathiel mahricheinlich nächften Sonntag bringen. Ge-banten und form find joweit gut, nur Die erften Berfe muffen vielleicht eine fleine Ub= anberung erfahren. Bertha R. - Beften Dant; wird gele:

gentlich benugt werben. S. Fröhlich. - Die Löfung Ihres Rathfels burfte wohl ziemlich ichwer zu fin= ben fein, boch werben wir es bemnachft un= feren Lefern einmal borlegen.

# Marttbericht.

Chicago, ben 13. Dai 1899 Betreibe. Beigen - Dai . . . . . . Mais Juli . . . . . . . . . . . . . . . . Safer Mai . Brobifionen. Rippen— Mai . . . . . . . . . 4.65 4.72

Berichiebene Ochrauds : Artifel. Breife, bie bon ben Engros:Firmen ben Rleinbandlern berechnet merben: seitmoandiern berechnet werben: Aepfel, gebörrte \$0.07\frac{2}{4}-0.10 Birindee, gebörrte 0.04\frac{1}{4}-0.12 Risiden, entsteinte 0.10 -0.12 Aprifojen 0.07 -0.11 geibelbeeren . . . . 0.061-0.09 0.061-0.09 Sigilianifche Filberts . Spegereien.

Epezereien.

3uder-ber dut. 100 Pfb. \$6.02
Etanbzuder, 100 Pfb. 5.64
Epeifezuder, 100 Pfb. 5.64
Epeifezuder, 100 Pfb. 5.64
Rowbitors' M. 100 Pfb. 5.69
Rowbitors' M. 100 Pfb. 5.02
Gelber, 100 Pfunb 3.96—4.89
Thee-Houng Opien 0.25—0.55
Imperial 0.30—0.42
Gunpamber 0.25—0.55
Rohune 0.67—0.72
Appan 0.22—0.50
Rohune 0.67—0.72
Appan 0.25—0.70
Raffee-Pefter Rio 0.14—0.17
Geringere Sorten Rio 0.68—0.12
Raracacibo 0.11—0.13
C. G. Java 0.25—0.32
Reifa 0.23
Reifa 0.23
Reifa 0.23
Reifa 0.23 Reis—Louifiana Carolina Java Fifde. Biebmartt.

Bete Mart.

Befte Stiete \$5.40-\$5.50

Stiere mittlerer Güte 5.15-5.35

Stiere bon 1000-120 \$fb. 4.90-5.10

Stiere bon 900-1150 \$fb. 4.04-4.85

Bulen 2.70-4.15

Harien 4.30-5.00

Rübe und Härfen 3.00-4.25 Farjen Rübe und Farjen Ralber Teranische Stiere Lammer 4.50-12.50
Es wurden während ber legten Woche nach Chicago gebracht: 46,670 Rinber, 5,077 Kalber, 126,38 Schweine, 177,442 Schafe. Bon hier verschieft wurden: 18,012 Rinber, 595 Kalber, 41,380 Schweine 12,262 Schafe. Rarftpreife an 6. Bater Straße Reierei-Brobufte: Butter-Greameries: 

Cebendes Ceflügel:
Trubühnet, ver Ffund 16c
Trubühnet, ver Ffund 94c
Kihnet, per Ffund 94c
Kihnet, per Thund 77-10c
Spring-Childen", ver Unk \$2-5
Kalvig-Childen", ver Unk \$2-5
Kalvig-Childen 180
Kinde Fridet 180
Kinde Fridet 180
Karpfen und Büffelfisch 4-6
Krische Fridet 180
Kreinigs, ver Fab 4.00-5.00
Kreenings, ver Fab 4.00-5.00
Kreenings, ver Fab 4.00-5.00
Krangen, Cal. "Ravels"
per Fab 3.25-3.75
Kananen, per Kündet 10.00-15.00
Kartoffelin
Koedens, ver Kundet 10.00-15.00
Kartoffelin
Koedens, ver Kundet 10.00-15.00
Kartoffelin
Koedens, ver Kundet 10.00-15.00
Kreinige 100
Kreinige

Lebenbes Geflügel:

Reue Kartoffelu, p. Hah \$4.00—4.50 Semisse:
2 omaten, 6 Körbe . . . 3.25—4.00 Jwiebelu, per Luskend . 60—65c Gueten, per Tuskend . 20—45c Salat, per Kite . 30—40c Grüne Bohnen, perPusikel 1.25—1.50 Machhabehnen, per Pusikel 1.25—2.00 Mecike Bohnen, per Faß 1.00—1.25 Rababreter, 50 Php . . 50c Grüne Erblen, per Luskel 1.50—1.75 Sparges, per Kite . . . 30—75c

Beirathe: Lizenfen.

Todesfälle.

Rachtebend veröffentlichen wir die Lifte ber Deutsichen, über beren Tob bem Beinnbeitfamte zwijchen geftern und beute Melbung guging:

Wiegemann, Jobann, 76 3., 800 Winchefter Ave. Robinion, Dr. W. F., 36 3., Madison Str. und Albiand Boulevard. Stein, Frant, 19 3., Preshbiterianer Doipital. Stern, Leopold. 85 3., 81 Balmer Ave. Grak, Dans, 42 3., 81 Str. und Cottage Grove Abenne.

Abenue, 23, 34 36 36 37 1 2 Cearborn Etc.
Softon, henrh, 54 3, 3812 Cearborn Etc.
Softonder, Epwin, 5 3, 380 Abine Str.
Schoeder, Lohanna, 55 3, 671 99, 14. Str.
Thiede, Couis, 62 3, 146 Southport Ave.
Chiefe, Paul, 7 3, 146 Suchiper Ave.
Cheft, Paul, 7 3, 168 Abehier Ave.
Recher, Franzisfa, 33 3, 2914 Cnium Str.
Schablad, Julia, 77 3, 3926 S. Canal Str.
Stauber, John, 81 3, 4818 Mentinorth Ave.
Ritter, Fred, 59 3, 40 Ibomas Str.

Bau-Grlaubniffcheine

wurben ausgeftellt an:

M. 3. Smith, 14ft. Brid Refibeng, 12126 Barnell Mbei, \$1200.

Ave., \$1200.
Anna M. Peterion. Ift. Frame:Refibenz. 1365 Monticello Ave., \$1500.
Andependent-Pervina Co.. Ift. Brid-Vettling Haus.,
500-594 A. Halfed Str., \$6000.
B. Relge., wei 28t. Bridhaufer, 1967—69 Poll Str.,
\$9000.
A. Erube, Umban im 5ft. Brid-Gebäube, 48—50
South Water Str., \$8000.

Rleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben.

Ungeigen unter Diefer Rubrif. 2 Gents bas Bort.)

Berlangt: Gin guter Arbeiter auf Safe-Arbeit. The Sall Safe & Lod Co., 52 Wabaih Ave.

Berlangt: Gin Borter für Caloon. Ede Bly: mouth und Jadfon.

Berlangt: Bagenmacher für Geftelle. Beber Ba-gon Co., 81. und Ballace Str.

Berlangt: Gifenbahn Arbeiter und Farm Arbeiter in Rob' Labor Agenen, 33 Martet Etr. 14mlm&f

Berlangt: Rug Weber. 1242 20. Ban Buren Et.

Berlangt: Erfte Sand an Cafes. 40 Canalport

Berlangt: Gurtler an Gas: und eleftrifchen Git ures. 21 G. Cafe Str. fajor

Berlangt: Gin tüchtiger Gartner. 3. Bubler, Gde 102. und Butler Str., Fernwood. mifafonmo

Berlangt: 20 Mann, Statisten, jur "Arbeiter Re: polution", Probe Countag um 2 Uhr, Freibergs

Stellungen fuchen: Manner.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.

Gefucht: Gebildeter junger Mann, ein 3ahr in Amerita, mit grfindlichen Kenntniffen des Zeitungs-weiens und aller Zweige der Buchdruderei, such Stellung. Offerten M. 18 Abendpost erbeten.

Berlangt: Frauen und Madden.

Laden und Fabrifen.

Berlangt: Madden, die bas Haars und Milli nerb-Geschäft verstehen, und welche die es erlerne wollen. Paris Fashion Co., 195 State Str.

Berlangt: Gine tuchtige Buglerin für Farberei. Rachgufragen 241 Bells Str. fa

auch an Rnichosen; Finispers an turgen Sofen. 256 Armitage Ave.

beiter-Revolution. Probe Freibergs Opernhaus.

Berfangt: Maidinenmatchen an langen Sofen

Berlangt: 20 junge Damen, Statistinnen, jur "Ar-eiter-Revolution. Probe am Sonntug um 2 Uhr.

Sausarbeit.

Berlangt: Gin beutides Madden für gewöhnliche Bausarbeit in einer fleinen Familie. Ubreffe: 3012 Urder Abe.

Berlangt: Deutsche ältere Fran die ein heim winicht, für leichte Huusarbeit; Familie von Zweien. Abr. D. 338, Abendpost.

Berlangt: Aelteres Madden ober Bittme um bei gewöhnlicher Sausarbeit zu beifen. Lobn \$3 Die Bode. Bog 215, Binnetfa, Claus Andresen.

Berlangt: Mabden für Sausarbeit, 641 B. Tap-lor Str., oben.
Berlengt: Ein tüchtiges Madden für Sausarbeit. Radyufragen: Tr. Beintraub, 4-11 Blue Island Abe., Jimmer 508.

Berlangt: Gin tuchtiges Madden für allgemeine bausarbeit. 436 La Salle Abe. fajon

Berlangt: Gin beutiches Mabden ober alleinftehende Frau für allgemeine hausarbeit. Gutes heim für bie richtige Person. Bu erfragen: 1143 B. Rorth Ibe., 1 Aloge.

Berlangt: Mabden ober Frau für allgemeine Sausarbeit. Familie bon brei; muß englich ipreden. Rachniftagen Sonntags 1988 Millard Abe. Rebmt Ogden Abe.-Car.

Berlangt: Mädchen oder Frau für Hausarbeit bei Boldftein, 279 B. Taylor Str. jajo

Bu verfaufen: Farm von 110 Ader, 180 Meilen fivdich von Chicago. Tauiche auch gegen Stadtgrund. eigenthum. Rachzufragen Sol Grand Ave. 9ma, lw, iglkjor Bolgenbe Deiraths-Lizusen wurden in der Office des Gaunty-Clerks ausgestellt:

Areb Dulze, Amanda Sparleder, 25, 20.

Krepken R. Luda. — & Hebman, 23, 23.

Frank Robanto, Angusta Puich, 24, 27.

Milterd Offion, Ibora Reblin, 31, 27.

Milterd Minat, Annie Mertrude, 34.

Ano, E. Prown, Gertrude & Wilson, 21, 21.

Magant Munat, Annie Wette, 21, 19.

Andrew Thompson, Melle C. Ludb, 28, 26.

Mitcher Murz, Leopolsine Reba, 21, 19.

Antona E. Abortis, Altific A. Rennelly, 22, 21.

Delmer Murren, Many McGinnis, 21, 18.

Krank Steimann, Vizisie Paul, 25, 21.

Mutbond Eeggler, Ausie Cesterreich, 23, 21.

Morddam Eeggler, Ansie Cesterreich, 23, 21.

Morddam Bills, Miltie McRec, 22, 18.

Mibert Melon, Edvia Musterion, 23, 21.

Berdert Roberts, Miliana E. R. Demon, 24, 23.

Morddam Milcoyetti, Hilcita Clicaris, 36, 26.

Coscar K. Tornquist, Clien Amberion, 28, 29.

Charles Ausinegar, Milte Varien, 26, 26.

Coscar K. Tornquist, Clien Amberion, 28, 29.

Charles Ausinen, Verda Mosfilis, 26, 18.

Ared E. Chillian, Martie Austone, 27, 28.

Oerman Wells, Birgainia McRibben, 21, 18.

Ared. Eddlina, Martie Austone, 27, 28.

Oerman Wells, Birgainia McRibben, 21, 18.

Ared. Eddlina, Martie Austone, 28, 29.

Official Mensfonis, Ratarana Runge, 27, 24.

Chas, M. Raubnow, Vontie Gradus, 32, 29.

Oram V. Roberts, Runne Sender, 28, 29.

Orace Myres, Frances Endb, 22, 24.

John C. Profel, Pelle G. Catton, 28, 28.

Ogerge Myres, Frances Endb, 22, 24.

John C. Profel, Pelle G. Catton, 28, 28.

Ogerge Myres, Frances Endb, 22, 24.

John C. Profel, Pelle G. Catton, 28, 28.

Ogerge Myres, Frances Endb, 22, 24.

John C. Profel, Pelle G. Catton, 28, 28.

Ogerge Myres, Frances Endb, 22, 24.

John C. Profel, Pelle G. Catton, 28, 28.

Ogerge Myres, Frances Endb, 22, 24.

Morth Mille Folgende Beiraths Ligenfen wurden in ber Office bes County Clerfs ausgestellt:

Bu bertaufen: Spottbillig. Gute 80 Acre Farm nabe Grand haben, Dich, Pert, Pfing, Magen, Rub etc. Gute Gebaube. Beeren, Obitbaume. Birt fented, 1637 M. Rorth Abe. mouit

Stellungen fuchen: Frauen.

Befucht: Gine bolltommen erfahrene Bunmaderin

lürzlich eingewandert, sucht Stellung in gutem But-leschäft. A. Braun, 1148 R. Salfted Str. faso

Grundeigenthum und Saufer.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Ju bertauschen gegen Chicago Aroberth. 220 Ader Bis. Farm, Breis \$7000, Mortgage \$2000. Ju bers tegefen 20 Ader Bis. Farm, Breis \$5000: Angabe lung \$2500. Beibe Farmen haben besten Beizenbo-ben, sliesenbes Master und bartes Holz. Die Ge-bäube, Adergerathsigatien und Kachginerie sind im

baube, Adergeräthschaften und Maschinerie find im besten Zustande und ebenso das Bieb. R. 4, 59 R. Clart Str., Charles Stiller.

Bu verfaufen: 160 Alder beftes Farmland für 1ed Dollars Angabinng. Ausfunft ertheilt: Frank Schneiber, 297 Irving Abe. 14milt

. Roth, Unglid und Krankheit bricht Eisen! Derents wegen muß 141 Ader, River Front mit Wassertratt, Saus, Kferden, Kiben, allen Gerafbisatien u.Grute, berfauft werden. Die Wasserkrift ist eine Algage für Stadt zu gründen; \$1500; } Angablung, wenn in-uerbalb 10 Tagen berfauft. Henry Ullrich, 34 Clark Etr., Room 419.

Rordweit: Beite. \$190 Stadt: Cotten - auf leichte monatliche Abgabi lungen. Grites Jahr teine Zinien. Rabe eleftrischer und Tampfladen. Kommt und febt. Office offen Sonntags. Henry Beder, Milwauter Ave., Ede Abdison.

Eudweft: Zeite.

Bu berfaufen: Cottage, 7 Bimmer mit Babegim= ner; \$1300. 6913 Center Abe.

## Berichiedenes.

Wollt 3hr bauen ? Sabt 3hr eine Lot ?— Menn nicht, so taufen wir eine für Euch, an irgeud einer Strake und bauen ein Saus auf die ielbe von 81000 aufwarts. Geht nicht nach Keal-Eftate-Subdivisonen, sondern tauft wo 3hr wollt. 3hr babt nur eine geringe Angahung zu machen, ben Relt zu 5 Prozent Inssen un wonatlichen oder oder dalbischtlichen Jahlungen. Bm. Obliader, Urchteft, 107 Baspington Str., Main Floor. 15apjajobidobm

Minanzielles. Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Geld ohne Kommission. — Louis Freudenberg bet-leidt Privat-Kapitalien von 4 Proz. an ohne Koms mission. Vormitägs: Refibenz, 377 N. Hopne Ade., Ede Gornelia, nabe Chicago Vve, Radmittags: Cffice, Zimmer 1614 Unith Building, 79 Dearborn Str.

Braucht Ihr einen Freund oder Isag, tglkson\*
Praucht Ihr einen Freund oder Isamannen, auf den Ihr Euch in Gedangelenheiten vollständig verlassen Euch in Gedangelenheiten vollständig verlassen. In wie personlich garantirte, öbrozerse Owootheken zu irgend einer Summe immer an der Dand zum Erkaufe.
Leide Geld zu niedrigsten Katen.—Bezahle 4 Prozauf Gelder von 310–3200, die Ihr zu irgend einer Zeit in beliedigen Summen wieder ziehen konnt.—Besonge konlektionen und ihreiden Einheiten konnt werden zu geit in beliedigen Summen wieder ziehen konnt.—Besonge kollektionen und ihreiden Einheiten konnt ihr gerne bereit, Euch die besten Empfehlungen von mit zu geben.
Ihr dard A. Koch.
Oppotheken-Bantier.
Ren Port Life Gebände, Kordoss-Ede LaSasse und Mouroe Str., Jimmer 814.
Telephone Central 1618.

Gefdäftegelegenheiten. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bertaufen: Gine beutiche und englische Beistungs Route ;billig. 1439 Legington Abe. Bu verfaufen: Gin gutes Mildgefcaft, 8 Rannen, nit 3ce-Gream-Ginrichtung. Saus und Lot in auter

mit 3ce: Cream: Ginrichtung. Saus und Lot in auter Lage, billig. 4821 Union Str. fafon Bu berlaufen: Billig, ein guter Ed. Saloon, noch 4f Jabre Legie, frantheitsbalber. Kommt und über-zengt Euch. Abr. 3. 871 Abendpoft. fafon

Bu verfaufen: Schul-Store, Bigarren, Tabat, Con-fectionery, Rotions u. f. w. 182 Sheffield Ape.

Bu berfaufen: Gin gut gehenber Saloon, wegen Krantheit; Agenten ausgeschloffen. Abr. 3. 869 13,1w,u,io

Befdäftetheilhaber. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Alleinftebenbe Frau ober Mabden als fucht. Rur gute Schneiberin berudfichtigt. Abr 526 Abenbpoft.

Berlangt: Rleidermacherin mit Renntuiffen als Bartner; Geld unnöthig. 284 R. Clarf Str., 1.

Berlangt: Barfner mit 800 Dollars, in ein gut: gebendes Beichaft; gebe ibm vier Wochen Berfuchsageit jum überzeugen. Abreffe: G. 520 Abendpoft.

Bimmer und Board. Bu bermiethen: Cauberes Bimmer billig. 703 Larrabee Str. fajo

Berlangt ein Boarber, gutes Seim. 201 Burling Bu bermiethen: Schones belles Bettzimmer an ein ober zwei herren. 188 28. 22. Blace.

Bu bermiethen: Möblirtes Bimmer. 2m. Cams bert, 3823 Cottage Grove Abe., 3. Floor, binten. Bu miethen und Board gefucht.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu miethen gesucht: Junger Rann fucht Roft und Logis in Privat-Familie. Offerten Abr. R. 624 Abendpoft.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 1c. (Muzeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Bu berfaufen; Gutes Aferd paffend für Mifch ober Butchertvagen; ebenfalls feine Familien Carriage und Gefchirr. 632 R. Salfteb Str.

Bu berfaufen: Schone Ranarienvogel. 40 Baus man Abe. Bu verfaufen: Billig, junge Dacishunde, Bollblut, 597 Racine Ave. fafor

Wagen, Buggies und Geschirt, größte Auswahl in Chicago. Hunderte neuer und gebrauchter Wagen und Puggies; alle Serten. in Wirflichkeit Alles, was Kaberbat, und unsere Preise sind nicht zu bieten.
Thiel & Ehrhardt, 395 Kabash Ave. 29ap, Im&son Biencles, Rahmafdinen ic.

Bu verfaufen: Schönes Bicycle für 10 Dollars. Blume, 40 Baumans Str.

Raufe: und Berfaufe: Mugebote. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.) Bu berfaufen: Steel Sub Ball-Bearing Rubber tireb Baby Carriage; gut erhalten; billig. 601 Burling Str.

Beirathegefuche. (Jebe Ungeige unter Diefer Rubrit toftet für eine ein malige Ginichaltung einen Dollar.)

Deirathsgefuch. Tüchtiger Geschäftsmann, 35, 3fraelit, mit eigenem gut gablenden Geichäft, wönicht die Belannticatt einer gebilderen tüchtigen übiliden Dame zweds beitach. Bermögen erwünicht. Distretion zugesichert. Genaue Offerten erbitte unetr 23. 335 Abendpoft.

(Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Lebranftalt für Schnittzeichnen und Rleidermaschen nach Wiener Methode, Frau Olga Goldzier, 919 A. Clart Str., Gde Garfield Abe. Damen tonnen ibre eigenen Rleider möhrend des Unterrichtes anfreigen. Austunft wird bereitwilligft eerbeilt. Das Biener Soltem ift als das beste ber Welt an-erfannt. Schnitte nach Maß angefertigt, Tesches Paffen garantiet.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Tr. Mansfield's Monthib Regulator bat hunder-ten bejorgten Frauen Freude gebracht, nie in einzi-ger Fehlichlag: ichwerzie Hälle geboben in 2 dis 5 Tagen, ohne Ausnahme; teine Gemerzen, feine Ge-fabr, feine Abhaltung von der Arbeit. Brieflich oder in der Office. E.: Tame anweiend: alle Ariefe aufrichtig beantwortet. The Mansfield Kemedy Co., 167 Dearborn Str., Jimmer 614, Chicago, In.

Medisauwälte. (Arreigen unter biefer Rubrif, 2 Gents bos Bort.)

Lobne ionell tollettirt. Archibiaden erlebigt in allen Gerichten. Collection-Dent. Infriebenbeit ga-rfantirt. Balter G. Rraft, beutider Absolut, 134 Balbington Str., Zimmer 814. Boone B. 1841.

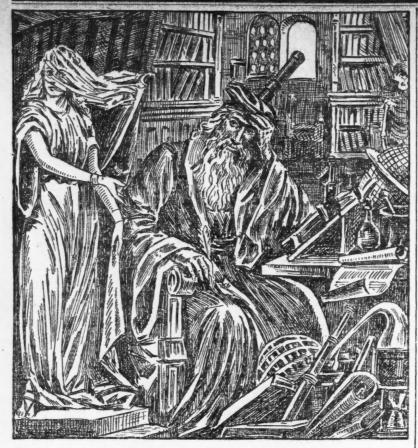

# Geheimniß des Lebens

Befteht Darin, in Geift und Rorper ftart, gefund, mannlich ju fein, ohne Reim bon Rrantheit oder Schwäche, Die durch Ausschweifung in der Jugend oder in fpateren Jahren verurfact wird.

Die argtliche und wundargtliche Runft hat fich in bem abgelaufenen Bierteljahrhundert so entwidelt, daß es teine Schwäche im Menichen mehr gibt, die nicht gehoben, teine Krankheit des Blutes oder irgend durch Anstedung erfolgte, die nicht schwell und dauernd geheilt werben fann. So lange als junge Leute noch einfältig und Männer noch indistret, unvorfichtig und ausschweifend find, fo lange werden Die Dienfte geschidter und erfahrener Epezialiften benöthigt merden.

Merben und Rörber gerftorend.

anderen, ber ihm hilft, anvertrauen fann - bem Spezialiften, ber einen Ruf befigt.

Treie

Die Merate und Bundarate bes Baibington Debi cal Inftitute fteben an ber Spige ihrer Fachgenoffen. Gie find alle von herborragenden Colleges graduirt, find re Untersuchung. giftrirt unter den Gefegen bon Illinois und haben reiche Erfahrung. Es find feine Untoften mit einer grundlicher Untersuchung und Ronfultation berbunden. 3hr tonnt in unferer Office boriprechen ober ichreiben und Euren Fall erflären, und seid überzeugt, daß Alles durchaus vertraulich ift. Effice-Stunden von 9 Uhr Borm. bis 8 Uhr Abends, und von 10 Borm. bis 12 Mittags

# WASHINGTON MEDICAL INSTITUTE, 58 State Str., Chicago.

(Spezialbepeichen: Dienft ber "Sonntagpoft".) Bom Welde der Raturmiffenichaft.

Quellpflangen. Beder hat ichon bom Birfenwein ge=

hört, wenn auch nicht getrunken. Das erfrischende Betrant wird burch Gab= rung aus bem Saft gewonnen, ber im Frühjahr aus angebohrten Birtenftam= men herborquillt. Im Laufe eines Ia= ges fonnen einem folden "blutenben" Stamme mehrere Liter Saft entftrö= men. Diefer Saft besteht aus Waffer, in bem fleine Mengen von Buder (etwa 1 b. S.), Gimeifftoffen, Apfelfaure und unorganischen Salgen aufgelöft finb. Die gleiche Ericheinung bes Blu= tens fennt man feit uralter Zeit auch beim Weinflod. Schneidet man im Frühling eine Rebe ab, fo fließt als= biefer Musfluß fann langere Beit anbauern. Rach Rerner liefert eine 21/2 3tm. bide Rebe, Die 11/2 Mtr. über bem Boben quer burchschnitten wurde, innerhalb einer Woche über 5 Rg. (etwa 5 Liter) Saft. Auch ber Ahorn blutet ftart. In ben Ber. Staa= ten werden befanntlich aus bem Blu= tungsfaft einer Abornart anfehnliche Mengen bon Bucer gewonnen.

In ber Regel tritt bas Bluten ber Solgemächfe, in unferen Breiten me= nigftens, nur im Frühjahr auf, wenn bie Burgeln bereits angefangen haben. Waffer aus bem Boden aufzunehmen, mabrend bie mangelnbe ober geringfügige Laubentwicklung noch feine bedeu= tende Berbunftung geftattet. Mus ben mafferreichen Bellen wird alsbann ein Theil des Saftes in die Holzgefäße gepregt, aus benen er beim Unichneiben

bes Stammes ausfließt. In ben Tropen, mo fo viele Lebenser= deinungen der Pflangen unter bem Ginfluffe bon Barme und Feuchtigteit eine bebeutenbe icharfere Muspragung gewinnen, tritt auch bas Bluten in aus= giebigerem Mage auf, als bei uns. Wie Prof. Molisch in Prag und Dr. Fig= bor in Wien neuerdings burd Unter= fuchungen auf Java übereinstimmend festgestellt haben, bluten bie Solgge= machfe im feuchten Tropenklima bon Buitenzorg auch im Buftanbe ber vol= ligen Belaubung. Dabei merben in einzelnen Fällen gang bedeutenbe Mengen Gaft ausgefchieben. Mls Prof.Do= lisch einen Conocephalus azureus, eine haushoch auf anderen Bäumen emportlimmende und fie mit ihren gro= gen breiten Blättern bebedenbe Liane. etma 20 3tm. über bem Erdboben anbohrte, floffen in ber Zeit bon 6 Uhr Abends bis 5 Uhr früh 7 vier Fünftel Liter Saft aus. In ber nächften Nacht wurden weitere 13 Liter erhalten. Roch beträchtlichere Waffermengen erhielt henry Lecomte im frangofifchen Ron= gogebiet aus bem Stamm ber Musanga Smithii. Diefer Baum, ber feiner Früchte wegen viel bon ben Affen befucht wirb, erreicht 20 bis 25 Mir. Sobe und eine entfprechenbe Dide. Lecomte ließ einen Stamm bon etiva 1/2 Mtr. Dide in Mannshobe durchschneiben, höhlte bie Schnittfla= che aus und brachte eine Mündung baran an, unter bie er einen Gimer ftellte. Rach breigehnftunbigem Steben in ber regenlofen Racht war ber Gimer boll und fcon übergelaufen; er enthielt 94 Liter Waffer. Sis Mittag floffen noch 24 Liter und bis 4 Uhr Rachmit-

tags weitere 11/2 Liter aus. Das macht

also in noch nicht 24 Stunden über 13

Liter. Wie Lecomte berichtet, verflehen bie Gorillas bie Ergiebigfeit ber Mu= fangas an Baffer fehr mohl zu ichagen, benn fie benuten die Baume als Brun= nen: mit ber gewaltigen Rraft, bie ihnen gu Bebote fteht, reifen fie bie Mefte

Comohl für bas Beichaft wie für ben vollen Be-

nuß bes Lebens muß ein Mann alle unnatürlichen Er-guffe bermeiben, alle Nerben und Körper gerftorenben

Arantheiten, Die feine Energie bermindern. Es gibt tein Geheimniß, das er nicht einem Mann bor allen

ab und laben fich an ber Bruchftelle. Bon ben Palmen miffen die Gingeborenen in ben Tropenlandern feit langer Beit einen Buderfaft (Todby) gu gewinnen, ber entweder fo wie er ift ober, nachbem er eine Bahrung burchge= macht hat, als Wein (Palmwein) ge= trunten ober guch gur Aratbereitung bermenbet wirb. Wie aber Brof. Do= lifch nachgewiesen bat, handelt es fich, foweit die Rotospatme und die Gomu= tipolme (Arenga saccharifera) in Frage fommen, bei ber Musfonderung biefes Saftes nicht um ben gewöhnli= chen Blutungsvorgang, ber burch bas aus ber Burgel in ben Stamm binauf= bellt ichon baraus, bag Rofospalmen, bie Molifch theils in Brufthohe, theils in größerer Tiefe anbohrte, niemals Waffer aus bem Stamm quellen liefen. Die Rraft, die ben Buderfaft herauspreßt, hat vielmehr bei ber Ro= fospalme ihren Git im Bluthenftande und bei ber Gomuti-Balme im oberen Stammtheil, wahrscheinlich in ber nächften Umgebung bes Blüthentol= bens. Für die Rotospalme trifft die Un=

gabe nicht zu, wonach ber Palmwein in ber Beife gewonnen wird, bak mon bie jungen Blüthenfolben abschneidet und ben aus ber Schnittwunde ausfliegen= ben Saft auffängt. Wenn man in Diefer Beife vorgeht, fo tommt, wie Do= lisch festgestellt hat, überhaupt fein Saft jum Borfchein. Das Berjahren ift vielmehr bei Buitengorg folgenbes: Bon einem jungen Bluthenflande, ber bem Aufbrechen nabe ift, wird bas ibn noch bollig umbiillende, etwa einen De= ter lange Scheibenblatt entfernt und hierauf bas obere Ende in einer Lange bon 6 3tm. abgeschnitten. Den gurud bleibenden Rumpf bes Blüthenstanbes bindet man mittels Rofosblattfiebern an brei Stellen gujammen und befeftigt unter bem oberen Enbe ein Bambus: rohr gum Muffangen bes Buderfaftes. Es fließt nun aber teineswegs fofort Saft herbor, fondern erft nach etwa 4 bis 5 Tagen, und auch bann nur, wenn man ingwischen täglich zweimal burch Abschneiden fleiner Stude bie Schnitt= munbe erneuert hat. Gin fo behandelter Blüthenftand lieferte im Laufe bon neun Tagen beinahe 5 Liter, ein anberer in 14 Tagen 8 Liter fußen Gaft. Die Blutung fann jedenfalls noch langer bauern. Bon ber "Tobbn"=Gemin= nung auf Cenlon fagt S. Gemler, baß man einer Rotospalme, ber 6 Monate hindurch Saft abgezapft worben ift. 4 bis 5 Jahre Rube gonnen muffe. Rach bemfelben Gemahremann lagt ein einzelner Bluthenftand ber Gomuti= Palme 3 Monate hindurch täglich 3 Liter ausströmen, und fobalb er er= schöpft ift, wird wieber ein anberer an= gezapft. Molifch erhielt bon einem Arenga-Blüthenfland in 16 Tagen 18 Liter, bon einem anderen in 14 Tagen 30 Liter Saft, ber, wie ber Saft ber Rotospalme, fo füß mar wie fehr füßer Traubenmoft. Bei ber Gomuti-Balme wird gur Gewinnung bes Saftes ber gange Bluthenfland abgeschnitten. Die Gefchlechter find bei biefet Balme auf berichiebene Blithentolben bertheilt, und nur bie mannlichen liefern Gaft.

mannlichen Bluthenftanbes, beffen Blüthen fich öffnen, 4 bis 5 Wochen hindurch wöchentlich einmal mit einem Solghammer ringsherum maßig fiart getlopft und gleich barauf hin= und hergebogen, gemiffermagen maffirt. Cobald bann bie Bluthen auf= gubrechen beginnen, fcneibet mon ben Rolben etwa 30 3im. über feinem Grunde ab. Der Gaft beginnt bann fo= fort gu fliegen, boch muß bie Schnitt= fläche jeben Tag erneuert werden. Sohrt man ben Stamm ber Bomuti-Balme inManneshöhe an, fo tritt ebenfomenig mie bei ber Rofospalme Gaft aus.

Roch bon bielen anderen Balmen ge= winnt man Palmwein. Die Dattel= palme liefert nach Semler täglich 8 bis 10 Liter. Um ergibigften icheint bie indische Caryota urens zu fein, von ber ein einziger Blüthenftand täglich bis gu 50 Liter Saft liefern foll. Do auch bei diesen und anderen Balmen die Rraft, die ben Saft hervortreibt, in ben Bellen bes oberen . Stammthei= les ober bes Blüthenftandes gu fuchen ift, bleibt noch festauftellen. Das gleiche gilt für bie Agave americana, aus der die Megifaner große Mengen eines zuderhaltigen Sostes gewinnen. Die bei uns auch unter bem Namen "hun= bertjährige Aloe" tultivirte Pflange tommt befanntlich erft im fpateren 21= ter gum Blüben. Um ben Gaft gu ge= winnen, ichneiden bie Megitaner aus ber Mitte ber großen Blattrofette ben jungen Blüthenschaft heraus. Es quellen bann innerhalb 24 Stunden elma 365 Gr. und in einer Boche über 2500 Gr., also etwa 21/2 Liter Saft herbor. Diefes Musfliegen dauert vier bis fünf Monate, und eine fraftige Agabe liefert in diefer Zeit bis zu 50 Rilo (50 Liter) Saft. Die Flüffigteit geht in altoholische Gabrung über und liefert ben Megifanern ihr Nationalgetrant, ben Bulque.

Die Tropenwälder beherbergen aber noch eine ganz besondere Art von "Quellpflangen", die mehr als die größere Bahl ber bisher genannten Bemächse biefen Ramen berdienen. Much über fie berdanten wir ben Beobachtun= gen und Berfuchen bon Brof. Molifch neue Mittheilungen und Aufichluffe.

Bereits 1832 entbedte Gaubichaub

auf einer Wanderung burch einen brafilianischen Urmalb eine fpater von ihm als Cissus hydrophora bezeichnete Liane, welche die merkwiirdige Gigen= fchaft befaß, aus frifch abgeschnittenen 3meigflüden, bie an beiben Enben eine Schnittfläche hatten, flares Waffer abtropfen gu laffen, wenn bas Rmeiaftud lothrecht gehalten wurde. Gehr anschaulich wird die Ericheinung und ihre Bermerthung bon D. Mohnite geschildert (1883). Auf einem Ausflug burch ben Wald im Innern des Reiches Bontianat auf Borneo fah fich biefer Reifende mit feiner Begleitung ohne Trintmaffer. "Raum hatten wir unferem Berbrug barüber, bag ein erfrischender Trunt Baffer nicht gur Sand fei, in Borien Raum gegeben, als auch ichon einige unferer malanischen Begleiter fich in bas Didicht bes Walbes begaben, um menige Augenblide fpater mit einem wohl gehn Glen langen Stiid eines abgehauenen Ciffusfiranges bon Ur= mesbide, welches auf mich ben Ginbrud eines Untertaues machte, ju uns gu= rudgutehren. Gegen die Schnittflache an jedem ber Enben Diefes Stranges murbe bon ihnen, um bas Musiliefen bes Maffers aus bemfelben gu ber= hüten, ein Blatt angebrudt gehalten. als fie biefes letiere von bein nach unten gehaltenen Enbe entfernten, ergoß fich aus ihm eine folche Menge fühlen und erquidenden Baffers, daß wir wiederholt unfere Feldbecher damit fullen und Alle, Guropaer wie Molagen, mehr als 30 an ber Bahl, aus biefem Strange und einem zweiten, fpater noch nachgeholten, bolltommen unfern Durft lofchen tonnten. Roch oft habe ich fpater, namentlich in ben Balbern bon Sumatra, mit Beranugen biefce Maffer aus ben Ciffusftran: gen getrunten und mich baran erlabt."

Die gange Baffermenge tommt aus bem Solgförper herbor, und mon fann fich mit ber Lupe babon - überzeugen, bof bie überaus meiten Befage (Tra= cheen) bes Solges bie Wafferbohnen barftellen. Die Gefaße find befanntlich feine Röhren, bie bas Solg burchziehen und auf bem Querimnitte als Boren erscheinen. Gelten gehen fie ununter= brochen burch bie gange Pflange binburch. In gewöhnlichen Fällen beträgt ihre Lange nur etwa 10 3mtr., boch finden fich a. B. im Sola unferer Stiel= Giche 2 Mtr. lange Gefage in 'giemli= cher Menge, und bei ben Lianen er= reichen fie eine noch bedeutend größere Lange. Man tann bas Borhandenfein Rohr", bas ja fein wirtliches Rohr ift. fonbern bon einer Lianenpalme ftammt, nachweisen. Es gelingt nämlich ohne Schwierigfeit, burch 1 bis 3 Mtr. lange Stude Tabatsrauch zu blafen. Salt man bas Muge por bas eine Enbe eines furgen (5 bis 10 3tmtr. langen), gera= ben Studes, fo fann man eine bor bas andere Ende gehaltene Flamme fo beutlich als burch einen Sieb mahr=

Schneibet man einen Lianenstamm nur einmal durch, fo fließt nicht blos aus ber unteren, fonbern auch aus ber oberen Schnitt läche teine irgendwie beträchtliche Waffermenge aus. Dies ertlärt fich baburch, bag in bem oberen Stammflud bie Befage nach oben ge= fcbloffen find, bas in ihnen enthaltene Baffer alfo burch ben Luftbrud feft= gehalten wird, gerabe wie in einer un= ten offenen, oben mit bem Daumen ber ichloffenen Glasröhre. Erft wenn burch einen zweiten Schnitt oberhalb bes er= ften ein Theil ber Gejäße geöffnet wird, fann bas Waffer aus ihnen ber= ausftromen. Durch weiteres Berichneis ben bes fo erhaltenen Stammftudes, wie es in bem oben beschriebenen Berfuch gefchab, merben neue Befage -aff net ober andere Sinderniffe (Robrenberengungen, Sefrete u. f. m.) befeitigt, beshalb fliegen nunmehr aus bem un= teren Abidnitt neue Baffermengen ab. Mus bem oberen Stude quillt begreiflis chermeije nichts ober bedeutend meniger als aus bem unteren Theil hervor. Wir haben es alfo bei biefem Musftromen bon Baffer mit einem rein physitali= ichen Vorgange gu thun.

Rach ben Erfahrungen bon Brof. Molifch unterliegt es teinem 3meifel, baß man bie tropischen Lianen als Trintwafferquellen benuten tann. Sorgt man bafür - mas übrigens ge= wöhnlich nicht nothwendig ift - bag aus ber aufgeschnittenen Rinbe nicht berunreinigenbe Beftanbtheile, mie Milchfaft, Sarg u. f. m., in ben Baf= ferftrom bineingelangen, fo erhalt man ein außerordentliches reines, bon Batterien ficherlich vollftandig freies Trintmaffer. 3ch habe einige Male folches Lianenwaffer getrunten und mich ba= mit öfters im Urmald gelabt. Es mare wiinschenswerth, daß bie mafferfpen= benben Lianen mehr befannt murben, ba teimfreies reines Waffer gumal im tropischen Urwald eine fehr begehrens= werthe Substang ift, Die bor mancher= lei Rrantheit behüten fann. Wenn man babon lieft, wie oft Tropenreifenbe mit Waffermangel gu fampfen haben und fich nicht felten in lianenreichen Begenben mit einem Waffer boll Schlamm und Unrath begnügen muffen . fo muß man fehr bedauern, bag fol= chen Reifenben Die Lianen als Trint=

mafferquellen nicht befannt maren." Daß gerabe bielianen bie befchriebe= ne Ericheinung in fo aufjallenber Beife zeigen, ift borguglich in ber bedeutenden Beite ihrer Gefage begründet. Man hat diefe Gigenthumlichteit mit Recht als eine Unpaffung an die Lebensmeife ber Lianen gebeutet, bei benen wegen ber überaus langen, aber boch verhalt= nigmäßig bunnen Stengel eine rafche Leitung bes Baffers (die ja borgugs= meife in ben Befagen ftattfindet) noth wendig ift. Im Uebrigen bat Molisch auch an einigen anderen tropifchen Bemächsen das Musströmen bon Saft aus abgeschnittenen Stammftiiden beobach= tet. Die gleiche Erscheinung nahm er bann nach feiner Rudfehr auch an ameien unferer beimifchen Schlingge= ichie bem Meinfind und ber Malbres be (Clematis Vitalba) wahr. Aus einem 108 3mtr. langen und 1.52mtr. biden Zweigftud bes Beines erhielt er im Fruhjahr, als die Stode eben anfingen, fich zu belauben und noch blu= teten, 5 Ramtr. Gaft, und bann aus ber abgeschnittenen unieren Salfte noch 21/2 Rhamtr. Aber auch im Commer, in ben Monaten Juni und Juli, und im Berbfte, mo feine Spur bes Blutens gu bemerten mar, trat bie Ericheinung ein, besonders ichon nach einem ftarte= ren Regen und triibem Wetter.

Gin weftinbifcher Beinflod ift übri= gens nach einer 1833 veröffentlichten Mittheilung von Poitcau bereits 1794 bon ihm als bas Schlinggewächs erfonnt worden, bas auf St. Domingo Die "Liane ber Reifenden" genannt mird, meil es ben Durft gu loichen ber= mag. Es gelang Poiteau bei einem Ber= fuche, aus einem vierfuß langen Stude in einigen Gefunden mehr als einBlas boll Baffer zu fammeln.

Der Rome "Liane ber Reifenben" medt bie Erinnerung an jenen mertmurbigen Baum Mabagastars, bie Ravenala madagascariensis, ein Pifangewächs, auf beffen bis ju 10 Mir. hohem Stamm fich facherartig folder offenen Rohren in Stamm= ein Schopf machtiger, geftielter Blatter und 3meigflüden leicht am "fpanischen erhebt. Um Grunde verbreitern fich bie

Männer.

Gin freies Berfuchs-Badet biefer nenen Entbedung per Boft verichidt an jeden Mann, ber feinen Ramen und Abreffe einschidt. - Stellt Rraft und Stärfe ichnell wieder her.

Rur für

mittel werben an Alle per Boft berichidt, Die an bas State Medical Inftitute idreiben. Sie beilten biele Manner, bie jahrelang gegen geiftiges und forper: liches Leiben anfampften, berborgerufen burch ber: Mannestraft, fo bag bos Inftitut fich ent: folos, freie Brobe-Badete an Alle, Die barum ichrei: ben ju vericiden. Es ift eine Bebandlung im Saufe, und alle Manner, Die an irgend einer Art geschiecht: licher Schwäche leiben, bervorgerufen burd Jugend: funden, frubgeitigen Berluft an Rraft und Gebacht: nib, ichmachem Ruden, Baricocele ober Bufammen. forumpfen einzelner Theile, tonnen fich jest felbft

Das Beilmittel bat einen mertmurbig angenehmen Rach Molisch's Beobachtungen understandigungen under beit ber haubigtel bes wirten, wodurch Starte und Ent-tundigungen gerb ber Hauptstiel bes wiedelung, gerebe wo es nöbtig ift, gegeben wird.

Freie Brobe-Badete eines ber merlwurbigften Beil- | Es beilt alle Leiden und Beichwerben, bie burch nittel werben an Alle per Boft bericit, bie an bas jahrelangen Mibrauch ber naturlichen Gunttionen entftanben find, und ift ein abloutet Erfolg in allen Fallen. Auf Anfuchen an bas State Rebical Inftitute, 740 Firft Rational Bant Gebaube, Fort Manne, 3nd., wobei 3hr angebt, bag 3hr eines ber Arobe- Padete wunicht, wird Gud jeldes prompt ge-ischielt merben. Das Inflitut wunicht fehnlicht die grobe Riaffe ben Manuern zu erreichen, bennen es unmöglich ift ibr he'im zu berlaffen um fich beben-bein ju laffen. Diefe freie Brobe jedoch ermöglicht es ihnen ju erfennen, wie leicht fie bon ihrer ger ichlechtlichen Schwäche geheilt werden tonnen, wenn die eichigen Deilmittel angemennet werben. Das In-ftitut macht feine Beschräntung. Jedem Mann, ber und schreibt, wird eine treis Krobe zugeschiet, jeug-fälitig verfügelt in einem einfachen Badet, so bob ber Emplanger nicht in Berlegenheit ober Gerebe sommt. Leier find erfucht obne Aufschub zu isteiben.

Blattfliele gu gewölbten Scheiben, in benen fich fo ansehnliche Mengen von Waffer anfammeln, bag man nur ein Loch in bie Scheiben ju ftechen braucht, um ein wohlfcmedenbes Trinfmaffer gu betommen. Diefer Gigenschaft megen ift bie Ravenala allgemein unter bem Romen "Baum ber Reifenben" befannt.

Brattifde Binte.

Alte Leinmanb, bie nicht mehr anberen Zweden bienen fann, gibt noch einen guten Pinfel jum Aufwaschen bes Gefchirres. Man foneibet, um biefen angufertigen, bie Leinwand in amei Bentimeter lange, brei Bentimeter breite Streifen, naht biefelben oben aufammen und befeftigt fie rund geordnet recht fest um einen Solgstab. Für alle auf ihre hubschen Sanbe haltenden haustöchter wird biefer Aufwaschpinfel ein fehr willtommenes Berath im Saushalte fein und ihnen bald unent= behrlich fcheinen.

Farbenflede in Tuch, bie don eingetrodnet find, entfernt man mittels zweifach ichwefelfaurer Roble, mahrend man frifche Farbe mittels Terpentin ober Altohol befeitigen tann. Coute etwa fehr ftart eingetrod: nete Farbe bei ber Unwendung bon oben genanntem Mittel nicht weichen, fo thut fie es boch unbebingt, menn man fich au ihrer Befeitigung bes Chloroforms bedient.

Gin Mittel gegen Berle: gungen, bie man fich bei einem Sturg mit bem Fahrrabe zugezogen hat, dürfte allen Radfahrern und Rad= fahrerinnen jest bei Beginn ber fco nen Jahreszeit und ber vielen Musflüge recht willtommen fein. Sanbelt es fich um eine Berletung mit Blutber= luft, fo beftreue man bie Bunbe, um die Blutung gu stillen, mit pulverifir= tem Mlaun; baffelbe Mittel wende man bei Rafenbluten an, inbem man ben Mlaun wie Schnupftabat in bie Diefes Mittel, bas man jederzeit mit Leichtigfeit bei fich führen tann, ift polltommen unichablich, leicht au bereiten und mirft fehr fcnell. Much bie Blätter bes Geraniums, einer Pflange, bie man faft in jeder Stube findet, haben bie Gigenfcaft, jebe Schnitt= ober Stichwunde, Sautab= fdurfungen etc. fcnell gu beilen. Man nimmt ein ober mehrere Blatter, gerquetich fie auf einem Studden Leinwand und legt fie auf bie Bunbe. Es tommt oft bor, bag ein Blatt gur Sei= lung geniigt. Es haftet fest an ber Saut, unterftügt bei flaffenben Bun= ben eine Unnäherung ber Bunbranber und vernarbt bie Bunde in furger Beit. Jebenfalls find biefe einfachen. leicht erhältlichen Mittel bei einem Unfall bes Berfuches werth.

# Gin Jonll von Santi.

Ein Jonll von Santi ergahlt bas Journal bes Debats": Bor einigen Wochen machie Tirefias Simon Sam, ber Prafibent ber Republit, eine offigielle Reife burch feine Staaten. Es war bei ber burch bas Prototoll feftge= fegten Marichroute ein Aufenthalt in ber fleinen Stabt L'Unfe-a=Beau bor= gefehen, wo ber Senator Malebranche wohnt, ber ben Prafibenten in feinem Saufe aufnehmen follte. Gobalb aber Die Nachricht befannt murbe, beeilte fich bie gange Bebolterung bes Martifled: chens, einen großartigen Empfang für bas Staatsoberhaupt borgubereiten. s ber Hauptstraße wurden mehre re Triumphbogen errichtet. Der eine trug oben bie Infchrift: "Dem Muser= mählien ber Ration bie Stabt L'Unfea-Beau", - ein anderer "In aufrich= tiger Ergebenheit bie Familie Malebranche bem Musermählten bom 31. Marg". Die Gefangbereine mußten bie patriotischen Lieber wieberholen und die Feuerwehrleute bliefen hinrei= Bente Mariche. Mues mar bereit. als man ben Brafibenten ber Republif an= fündigle. Tirefias Simon Cam jog unter einstimmigem Surrahrufen feier= lichft ein und burchmak langfam bie hauptstraße bon L'Unfe-a-Beau, mahrend abwechfelnd Gefang und Fanfaren ertonten, und langte fchlieflich bei bem Saufe an, wo ber Berr Genator und Frau Lamartine Malebranche in ber Borhalle ftanden und ehrfurchisboll bas Dberhaupt ber haptischen Ration erwarteten. Dann flieg Frau Lamartine Malebranche bie Treppen ber Borhalle hinab Tirefias Simon Sam enigegen und marf, indem fie mit ber Sand in einen Rorb, ben fie am Sals trug, faßte, bem erftaunten Brafiben= ten eine Sand boll bunter Confetti an ben Ropf. Rur mit großer Miibe fonnte man bem erhabenen herrn bes Staates Santi flar machen, baf bie Durre bes Lanbes es Frau Male= branche unmöglich gemacht hatle, sich Blumen zu berschaffen und beshalb froh gemefen mare, bag fie bie lieblichen Produtte ber Ratur burch biefe faft ebenfo lieblichen Induftrieprobutte erfegen tonnte. 218 Tirefias Simon Som endlich begriffen hatte, bag iebes biefer Confetti trop allebem eine Gul= bigung bebeute, murbe er wieber guter Laune und zeigte fich befriebigt. Co beruht Mues auf Ronvention.

- Genie muß fich mit bem Pfufcherthum im ben Ruhm theilen, nachge= ahmt zu werben.

WORLD'S MEDICAL

84 ADAMS STR., Zimmer 67 und 68 gegenüber ber Fair, Dezter Builbing. gegenüber ber Feir, Dezter Buitding.
Die Arzze dieser Anftalt find erfahmene duntide Sbeziafiken und befrachten ei als eine Gere, ibre leidenden Mitmenlichen so ichnes als möglich von ihren Sederchen zu heifen. Sie deilen gründlich unter Gearentie, alle geheimen Aransteilen der Männer. Frauenteiden um Benifernationsflörungen ohne Operation, Dautfrantheiten, Folgen den Gefehleckung, deutfrantheiten, Folgen den Gefehleckung, derten Archeiten, fir sedifale Seinen den Benifen Areds Ammoren Barusderie (hodenfrankheiten) z. Koniustin unt bevor Ihr deierten fin nier Brivatsphilas. Frauen werden dem Frauenarzt (Bame) behandelt. Bedandlung int. Bediginen,

nur Drei Dollars

Heißen es gut.

Chicagos Alerste loben die Arbeit, Die im Copeland Inftitute vollbracht wird.

Invalide und mit Taubheit behaftete ton: | Bic die Tanben nen jest im Copeland Inftitute, 210 State Str. porfpreden mit ber innerlichen Befrie bigung, bak fie bie Behandlung erhalten, bi bon ben erften Sausargten Chicagos als grundlichfte und wirtfamfte Enftem, bas fo: weit befannt ift, erffart wurde, für Taub: beit, Ratarrh, Afthma und alle dronifchen

"Die ärgtlichen Fachleute miffen fehr mohl, was im Copeland Inftitute geichicht", fagt einer bon Chicagos alteften und angeschen: ften Dottoren, "und niemand bon uns murde Chre für fich einlegen, bei bem Berjuch, ans beren Ghre borguenthalten. Bir miffen 3. B., baß fie bort gewöhnliche Taubheit heilen, noch tennen wir irgend ein anderes Enftem, burch welches ber einmal theilmeife ober gang berlorene Gehörfinn völlig wiederher, geftellt merben fann. Es ift eine neue Ent= bedung - ein neuer Schritt pormarts in ber mediginifchen Pragis.

"Außerbem miffen wir, baß fie unter bem Copeland=Chitem Arten bon Ratarrh, Mith= ma u. f. w. beilen, gegen welche Die alten Methoben feinen Pfifferling werth find. Und bas ift ein weiterer Schritt pormarts.

"Mir ift gefagt morben, daß einige 30,000 Patienten in dem Copeland Inftitute be: handelt morben find, und bak ber Rufpruch heute noch jo groß ift, als wie vor fünf 3ah: ren. 3ch wundere mich nicht barüber. Das Bublitum meiß Gutes von Bojem ichlieglich boch gu untericheiben, und fein Inftinft ift ebenjo frei pon Arrthumern, als wie bieffol: gerungen ber Wiffenichaft. Gs ift Erfennt= niß, geboren bon ber Erfahrung."

# Grundeigenthumd-Sändler über feine Behandlung

von dronischem Ratarrh. B. F. Groves von 3946 Ellis U ve., in Grundeigenthums Rreifen feit Langem moh. befannt und feit einem halben gefprachsmeife über die munderbare Wirt: jamteit ber Copeland Behandlung für ehro: nifden Ratarrh folgendes: "Niemand tann cinen Begriff haben, von ber ausgezeichneten Geschidlichfeit, Die fie bei ber Behandlung von hartnädigen Fallen im Copeland Medi: cal Inftitut entwideln, ausgenommen, Die jenigen, die sich dort haben behandeln laf-fen. 3ch habe an Katarrh ber Kehle feit fünf Jahren gelitten. Gs war eine ortlige fatarrhalifche Entzundung vorhanden, Die Suften vernrjachte, nicht nut, fondern auch beinahe fortmah heftig, Dies hatte eine ichredlich ichwächenbe Birtung auf mein ganges Enftem, und trog aller meiner Gegenmittel tonnte ich bas Bin-ter-Rlima Chicagos nicht mehr vertragen und mußte jeden Winter im Guden gubrin: gen. Gin Freund von mir, ber mit Mithma bem Tobe nahe war, ergahlte mir, bag er unter ber Behandlung im Copeland Inftitu feine Befundheit wieder erlangt habe; bies machte einen folden Ginbrud auf mid, bat ich mich an bemfelben Tage gur Behand lung melbete. Der Minter war nabe, aber mein Bertrauen war bald jo ftart, bag ich ben Sturmen troken tonnte, ohne mein Le ben zu gefährben, und ich blieb hier in Chi-cago. Die Behandlung überhob mich ber Rothwendigfeit wieder einen Klimawechfel

danernd geheilt werden durch Dr. Copeland.

Robert Garfield Bron bon 493 Og ben A ve., wohlbefannt als Gi-genthumer bes großen Champlain-Gebaubes Bigarren Emporium, Ede State und Mabion Etr., ift einer der vielen Sunderte, Die Topeland Medical Inftitute an Tanb: heit behandelt murden, mit bem Refultat, ihren verlorenen Borfinn wiedererlangt gu haben und bauernd wiederhergeftellt In der Abmesenheit bes herrn Bron bon Saufe machte feine Mutter bereitwilligft

Dieje furggefaßte Musfage über feinen Sall: "Robert war ungefahr 3 Jahre mit Tanb: heit behaftet. Er verichlimmerte bak in einer gewöhnlichen Unterhaltung er feinen Laut horen tonnte. Er war gu jener Beit ein Schüler ber Broing Schule und fein Wehor verichlimmerte fich fo, daß er ben Schulbefuch aufgeben und ju Saufe bleiben mußte. Es war ber Lehrerin unmöglich fich ihm verständlich zu machen, ganz gleich, wie laut sie sprach. Dieses ichreckliche Leiden, Taubheit, wurde immer schlimmer, bis ich zweifelte, daß er je wieder zu horen im Stande fein wurde. 3d mandte mich fchließ= lid mit ihm an bas Copeland Inftitut und fein Gehor befferte fich fofort. Rach einer gweimonatlichen Behandlung war bas Leis ben gehoben. Er tonnte fo gut horen wie

Ratarrh bon acht Jahren danernd geheilt burch bie Copeland Behandlung.

Guftan Mullein, 1728 Spaul: bing Ave.,: "Ich ging nach bem Copeland Medical Institut, um mich wegen katarrhalischen Leidens der Rase, Kehle und des Magens von achtschriger Dauer, behandeln ju laffen. Die Somp-tome, an benen ich litt, waren faft ge-nau dieselben wie Leute fie haben, Die an Ratarrh leiden: Formahrender Schnupfen und Raje immer jo perftopft, bak ich nicht durchathmen tonnte; wunde Reble, fortmahrendes Burgen und Spuden; entjeglich Ropfichmergen, gerade über ben Mugen; tor: perliche Mattiafeit. Riebergeichlagenheit, ichlaflofe Rachte und Dludigfeit beim Erma= men, häufige Unfalle von forperlicher Bers ruttung, häufige Unfalle von Schwindel und Edinade, ichlechter Geidmad im Dunb, haus fige Meigung jum Erbrechen, Schmergen und Brennen ber Magengrube, Beichwerden und übles Befinden nach bem Effen mit Blahuns gen und Aufftogen und machfender Unfahig: feit Speife .ci mir gu behalten. ber ichredliche uftand, in bem ich mich acht lange lange Jahre befand. 3ch medigis nirte fortmahrend, aber wie gefagt, es ichien nicht anguschlagen. 3ch hatte mich fchwer: lich ichlechter befinden tonnen, wenn ich nie einen Dottor gefeben batte. Schlieklich einen Dottor gefehen hatte. ging ich jum Copeland Inftitut und bie machten bald einen neuen Menfchen aus mir. Gie pertrieben ben Ratarrh bollftan: big aus meinem Korper und ich habe auch nicht bas geringfte Ungeichen ber Rrantheit feither bemertt.

Copeland Medical Institute. 210 STATE STR. W. H. COPELAND, M. D., E. F. MACLAUGHLIN, M. D.

Ronfuftirende Aerste. Sprechstunden-9 Uhr Borm. bis 5 Uhr Nachm .: 7-9 Abende. Sonntage- 10 Uhr Bormittage bis 4 Uhr Nachmittags.

# Beacht keinen Irrthum.

porjunchmen."

Menn 3br bie Dienfte eines Dottors braucht, bolt ben besten. 3br folltet nicht Guere Gesundheit und Leben ristiren mit Experimenten von unerschreuen Mersten. Konsultirt bie, welche Guten foll einem lebenslänglichen Studium unterworfen haben und fas pig fine, Durcy lange Griedrung, jede Einzelbeit Eu-res Auftandes geünhild zu fennen. Das find Dieje-nigen, auf die Ihr Euch verlaffen fonnt, um eine ichnelle und dauernde Seifung mit geringen Koften zu erzielen. Menn Ihr die besten wollt, konfultirk bie Werzte des berühnten

Kirk Medical Dispensary, welche feit 18 3abren als Phicagos herborragenbie und geichictefte Spezia-liften anerfannt find in der Seilung langfieben- ber, ichwieriger und somplizirter Arantheiten ichtivmer Art fe beichlimmer Art; fie bas ben fich einen Ruf er-woben, ber nicht feines Gleichen bat.

\$5.00 per Monat einschießt. Medigin, ift ber niedrige Preis, ber beelangt wied bon Reichen ober Armen für alle nebiginische Behandlung. Bezahlt teine unverschänten Preise für mindermertige Behandlung, went eine fo lleine Summe für die behe, die zu daden ift,

fo liefne Summe für die beite, die zu haben ift, binreicht. Durch unsere berühmte Methode in der Besandlung werden Arüche bei Mannern, Frauen und Kindern possitis und dauend geheist und das Bruchdung in immer beseitigt. Keine Operation, keine Schwenzen, eine Gesad der Abhaltung bom Geichaft. Eine geschriedene Garontie einer lebenslinglichen deitung mit jeden fauß gegeben. Fehlschaftlog absolut unmöglich. Tausende, die kurirt wurden, find Zeugen. Athere des gegebt einen Arter oder Justand Eures Palles bleibt fich gleich in dem Rejulfat der Behandlung. Begehr feinen Jerthum, sondern sonjultirt die Gründer tieler berühnten Methode, beiche die Prode der Jeil bestonden hat und welche Seilungen erzielten, die denenden find. Jahl teine unverschämten Areise für Bruchönder, wenn für eine fleine Gumme Ihr Euch eine schnelle, dauernde Geilung kichten fünnt.

Summe 3pr Euch eine ichnelle, bauernde heitung fiedern tont.
Samorrhoiden, Fifteln, Fiftures, Ges faisuner und alle Rentibeiten des Affers schiell und bauernd gebeilt ohne Gedrauch des Messers, Abbinden oder andere marternde Methoden. Reine Schnerzen, Operationen ober Abbaitung vom Echofit. Warum an solden Gebrechen leiden, wenn eine schnelle, dauernde, dilige Beilung in Curem Vereich igget! Rhen maitomus, daute, Pluit: und Berdenstranbeiten, Krantbeiten des Ragens, der Keder, Rieren und der Urin-Organe, alle Krontbeiten, die den Frauen eigentbümlich find, Kafored, Affona, alle Lungenktantheiten, allgemeine und Redben, Ferwirtung in allen Stadien ichnell und für immer gebeilt. Spezielle Aufmertsaukeit den Rinder-Krantbeiten gewidmet.

gegettl. Spezielle aufmertjaintert ben seinser-kenntskenfulfation ift immer frei, und es wird Euch geiggt werben, wos fich für Euch fum läht. Halls 3hr außerhalb wohnt, ichielt Briefmarke für Fragebo-gen und werdet per Boft furirt. Schiedt es nicht auf, indhern iprecht ipfort vor, is wire Euch viel Lei-ben und Geld ersparen.
Sprechtunden 9 Uhr Barin bis 7 Uhr Abends; Sonntags 9—12 Uhr.

KIRK MEDICAL DISPENSARY Jimmer 21 | und 212 Chicago Opera Confe Mebaube, 113 Clart Straße, Gde Bafbington South Chicago Office:

Bur Bequemlichtet unierer vielen Antienten in South Chicago und Umgegend haben wir eine Bweig-Office eröffnet im Zimmer G. Bed Biod, Ede 91. Strade und Commercial Woenue, wo 3hr biefelbe Behanblung ethaltet, wie in unferer Daupt-Cffice. Sprechfunden 9 bis 12 Bormitags und 1 bis 5 Radm. und 6:30 bis 8 Ibends. — Reine Sprechfunden Sonntags.

Bidtig für Danner u. Frauen! Behite's Deutide Abothete,

441 G. State Str., Ede Sed Court. Chicago.

Es ift ftets verbächtig, wenn bie Groben - boflich werben.

Umgezogen nad 262 State Str., 2 Thuren füdlich von alter Mbreffe.

Vene Lungen



**CEE WO CHAN'S** 

Früher Affiltenzarzt an der Agl. Charite zu Bertin. Frauen: und Kinderfrantheiten Svezialität. 404 Cipbourn Avenue. — Telephon North Wi. Sprechinden: Die 10 Uhr Morgens, den 1 166 Uhr Radun. und von 7 die 2 Uhr Abds. Muglin, igte

Lefet die "Fonntagpoffi.

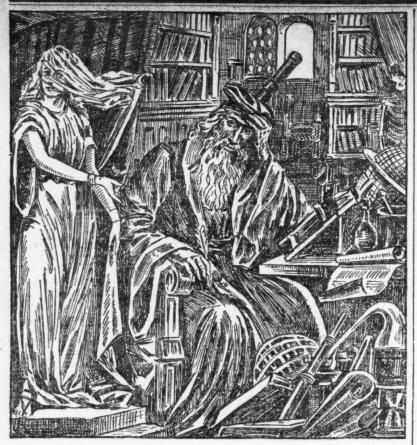

# Geheimniß des Lebens

Befteht Darin, in Geift und Rorper ftart, gefund, mannlid gu fein, ohne Reim von Rrantheit oder Schwäche, Die Durch Musichweifung in Der Jugend oder in fpateren Jahren verurfact wird.

Die argiliche und mundargtliche Runft hat fich in bem abgelaufenen Bierteljahrhundert so entwidelt, daß es keine Schwäche im Menichen mehr gibt, die nicht gehoben, keine Krankheit des Blutes ober irgend durch Anstedung erfolgte, die nicht schnell und dauernd gebeilt werben fann. Go lange als junge Leute noch einfältig und Manner noch indistret, morfichtig und ausschweifend find, fo lange werden bie Dienfte geschidter und erfahrener Eperialiften benothigt merben.

Rerven und Rorver nuß bes Lebens muß ein Mann alle unnatürlichen Er: gerftörend.

anderen, ber ihm hilft, anvertrauen fann - bem Spezialiften, ber einen Ruf befigt.

Treie Untersuchung.

Die Mergte und Bunbargte bes Bafbington Mebi: cal Inftitute ftehen an ber Spige ihrer Fachgenoffen. Sie find alle von herborragenben Colleges graduirt, find regiftrirt unter ben Wesegen bon Allinois und haben reiche Griahrung. Es find feine Untoffen mit einer grundlichen Untersuchung und Konsultation verbunden. Ihr könnt in unjerer Office vorsprechen ober ichreiben und Euren Fall ertlären, und seid überzeugt, daß Alles durchaus vertraulich ift. Liffice-Stunden von 9 Uhr Borm. bis 8 Uhr Abends, und von 10 Borm. dis 12 Mittags

WASHINGTON MEDICAL INSTITUTE, 58 State Str.

(Spezialbepefden Dienft ber "Conntagpoft".) Bom Gelde der Raturwiffenichaft.

Quellpflangen.

Beder hat ichon bom Birfenwein ge= bort, wenn auch nicht getrunfen. Das erfrischende Betrant wird burch Gah= rung aus bem Gaft gewonnen, ber im Frühjahr aus angebohrten Birtenftam= men hervorquillt. Im Laufe eines Za= ges fonnen einem folchen "blutenben" Stamme mehrere Liter Gaft entftrö= men. Diefer Saft befteht aus Baffer, in bein fleine Mengen bon Bucker (etwa 1 b. S.), Gimeifftoffen, Upfelfaure und unorganifchen Galgen aufgelöft find. Die gleiche Ericheinung bes Blutens fennt man feit uralter Zeit auch beim Beinflod. Schneidet man im Frühling eine Rebe ab, fo fließt als= bald Baffer aus bem Stamme, und Diefer Musflug tann langere Beit andauern. Nach Rerner liefert eine 21/2 3tm. bide Rebe, Die 11/2 Mtr. murbe, innerhalb einer Boche über 5 Rg. (etwa 5 Liter) Saft. Auch ber Ahorn blutet flart. In ben Ber. Staaten werden befanntlich aus bem Blutungsfaft einer Abornart anfebnliche Mengen von Buder gewonnen.

In ber Regel tritt bas Bluten ber Solggemächfe, in unferen Breiten menigftens, nur im Frühjahr auf, wenn Die Burgeln bereits angefangen haben, Waffer aus bem Boben aufgunehmen, mabrend bie mangelnbe ober geringfügige Laubentwicklung noch feine bebeu= tenbe Berbunftung geftattet. Mus ben mafferreichen Bellen wird alsbann ein Theil des Saftes in die Holzgefaße gepregt, aus benen er beim Unschneiben bes Stammes ausfließt.

In ben Tropen, mo fo viele Lebenser= icheinungen der Pflangen unter bem Ginfluffe bon Barme und Feuchtigfeit eine bedeutenbe icharfere Muspragung gewinnen, tritt auch bas Bluten in ausgiebigerem Mage auf, als bei uns. Wie Prof. Molisch in Prag und Dr. Fig= bor in Wien neuerdings burd Unterfuchungen auf Java übereinftimmend feftgeftellt haben, bluten bie Solgge= machje im feuchten Tropenflima bon Buitengorg auch im Buftanbe ber bolligen Belaubung. Dabei werben in einzelnen Fällen gang bedeutenbe Mengen Saft ausgeschieben. 218 Prof. Dolifth einen Conocephalus azureus, eine haushoch auf anderen Bäumen emportlimmende und fie mit ihren grofen breiten Blattern bebedenbe Ligne. etwa 20 3tm. über bem Erbboben anbohrte, floffen in ber Zeit von 6 Uhr Abends bis 5 Uhr früh 7 vier Fünftel Liter Saft aus. In ber nächften Racht murben weitere 1 Liter erhalten. Roch beträchtlichere Waffermengen erhielt henry Lecomte im frangofifchen Ron= gogebiet aus bem Stamm ber Musanga Smithii. Diefer Baum, ber feiner Früchte megen viel von ben Uffen befucht wird, erreicht 20 bis 25 Mir. Sobe und eine entfprechenbe Dide. Lecomte ließ einen Stamm bon etwa 1/2 Mtr. Dide in Mannshohe burchichneiben, höhlte bie Schnittflä= de aus und brachte eine Münbung baran an, unter bie er einen Gimer ftellte. Rach breigehnftunbigem Steben in ber regenlofen Racht war ber Gimer boll und schne ibergelausen; er enthielt Geschiechter sind bei dieset Palme auf berückene Blüthenkolben vertheilt, und nur die männlichen liesern Sast.

Las beilmittel da einen mertwardig angenehmen die teite neben der die einen mertwardig angenehmen und nur die männlichen liesern Sast.

Las beilmittel dat einen mertwardig angenehmen die richtigen bei siehen liebt nicht auf die eine mannlichen liesern.

Las beilmittel dat einen mertwardig angenehmen und ber and mohrte eine keinen mertwardig angenehmen die richtigen bei siehen liebt nicht auf die einen mertwardig angenehmen und keiner mehren. Des Inventigen des indestilchen Schwache gebeilt werden kon ihrer ger siehen werden kon ihrer ger siehen werden kon under siehe leich nich der in deutwich einer der in der in deutwich einer der in der

Liter. Wie Lecomte berichtet, verfleben bie Gorillas bie Ergiebigfeit ber Mu= fangas an Baffer fehr mohl zu ichaben, benn fie benuten bie Baume als Brunnen: mit ber gewaltigen Rraft, bie ihnen au Bebote fteht, reifen fie Die Mefte ab und laben fich an ber Bruchftelle.

Comohl für bas Geschäft wie für ben bollen Be

guffe bermeiben, alle Rerben und Rorper gerftorenben

Arantheiten, Die feine Energie berminbern. Es gibt

fein Geheimniß, bas er nicht einem Mann por allen

Bon ben Palmen miffen die Gingeborenen in den Tropenlandern feit langer Beit einen Buderfaft (Todby) gu gewinnen, ber entweder fo wie er ift ober, nachbem er eine Gahrung burchge= macht hat, als Wein (Palmwein) ge= trunfen ober guch gur Aratbereitung verwendet wird. Wie aber Prof. Molifch nachgewiesen hat, handelt es fich, foweit die Rotospatme und die Bomutipalme (Arenga saccharifera) in Frage fommen, bei ber Musfonberung biefes Sajtes nicht um ben gewöhnlis chen Blutungsvorgang, ber durch bas aus ber Wurgel in ben Stamm hinauf= gepreßte Baffer bedingt wird. Dies erbellt ichon baraus, bag Rotospalmen. bie Molifch theils in Brufthohe, theils in größerer Tiefe anbohrte, niemals über bem Boben quer burchichnitten Baffer aus bem Stamm quellen liefen. Die Rraft, bie ben Buderfaft herauspreßt, hat vielmehr bei ber Ro= tospalme ihren Git im Bluthenstande und bei ber Gomuti-Balme im oberen Stammtheil, mahricheinlich in ber nächften Umgebung bes Blüthentol= bens.

Für bie Rofospalme trifft bie Un=

gabe nicht zu, wonach ber Palmwein in ber Beife gewonnen wird, baf man bie jungen Bluthenfolben abichneibet und ben aus ber Schnittmunbe ausfliegen= ben Saft auffängt. Wenn man in Die= fer Beife vorgeht, fo tommt, wie Do= lifch festgestellt bat, überhaupt fein Saft gum Borfchein. Das Berjahren ift vielmehr bei Buitengorg folgenbes: Bon einem jungen Bluthenflande, ber bem Aufbrechen nabe ift, wird bas ihn noch böllig umhiillende, etwa einen De= ter lange Scheibenblatt entfernt und hierauf bas obere Enbe in einer Lange bon 6 3tm. abgeschnitten. Den gurud= bleibenben Rumpf bes Bluthenftanbes bindet man mittels Rotosblattfiedern on brei Stellen gufammen und befeftigt unter bem oberen Ende ein Bambus= rohr gum Muffangen bes Buderfaftes. Es fließt nun aber feineswegs fofort Saft herbor, fondern erft nach eima 4 bis 5 Tagen, und auch bann nur, wenn man ingmifchen täglich zweimal burch Abichneiben fleiner Stude bie Schnitt= munbe erneuert hat. Gin fo behandelter Blüthenftand lieferte im Laufe bon neun Tagen beinahe 5 Liter, ein ande= rer in 14 Tagen 8 Liter fugen Gaft. Die Blutung fann jebenfalls noch lan= ger bauern. Bon ber "Tobbn"=Gemin= nung auf Cenlon fagt S. Gemler, baß man einer Rotospalme, ber 6 Monate hindurch Gaft abgezapft worben ift, 4 bis 5 Jahre Ruhe gonnen muffe. Rach bemfelben Gewährsmann läßt ein einzelner Bluthenftanb ber Gomuti= Palme 3 Monate hindurch täglich 3 Liter ausftromen, und fobalb er er= fcopft ift, wirb wieber ein anderer an= gezapft. Molifch erhielt bon einem Arenga-Blüthenfland in 16 Tagen 18 Liter, von einem anderen in 14 Tagen 30 Liter Saft, ber, wie ber Saft ber Rotospalme, fo füß mar wie fehr füßer Traubenmoft. Bei ber Gomuti-Balme wird gur Bewinnung bes Saftes ber gange Bluthenftand abgeschnitten. Die Gefchlechter find bei biefet Balme auf

beffen Blüthen fich öffnen, 4 bis 5 Mochen hindurch wöchentlich einmal mit einem Solahammer ringsherum mäßig ftart getlopft und gleich barauf hin= und hergebogen, gemiffermagen maffirt. Cobald bann bie Bluthen aufzubrechen beginnen, schneibet man ben Rolben etwa 30 3im. über feinem Grunde ab. Der Gaft beginnt bann fo= fort gu fliegen, boch muß bie Schnitt= fläche jeben Tag erneuert werben. Bohrt man ben Stamm ber Gomuti-Balme inManneshöhe an, fo tritt ebenfowenig wie bei ber Rotospalme Gaft aus.

Roch bon bielen anderen Balmen gewinnt man Palmmein. Die Dattel= palme liefert nach Gemler täglich 8 bis 10 Liter. Um ergibigften icheint bie indische Caryota urens zu fein, bon ber ein einziger Blüthenftanb täglich bis zu 50 Liter Saft liefern foll. Do auch bei biefen und anderen Balmen bie Rraft, die ben Saft hervortreibt, in ben Bellen bes oberen Stammthei= les ober bes Blüthenftanbes gu fuchen ift, bleibt noch festzustellen. Das gleiche gilt für die Agave americana, aus ber bie Megitaner große Mengen eines juderhaltigen Goftes gewinnen. Die bei uns auch unter bem Namen "hun= bertjährige Aloe" tultivirte Pflange tommt befanntlich erft im fpateren 21= ter gum Blüben. Um ben Gaft gu ge= winnen, ichneiden bie Megifaner aus ber Mitte ber großen Blattrofette ben jungen Blüthenschaft heraus. Es quel= len bann innerhalb 24 Stunden elma 365 Gr. und in einer Boche über 2500 Gr., alfo etma 21/2 Liter Saft hervor. Diefes Musfliegen Dauert pier bis fünf Monate, und eine fraftige Ugabe lie= fert in diefer Zeit bis gu 50 Rilo (50 Liter) Saft. Die Fluffigteit geht in altoholische Bahrung über und liefert ben Meritanern ihr Rationalgetrant, ben Bulque.

Die Tropenmälber beherbergen aber noch eine gang besondere Art von "Quellpflanzen", die mehr als die größere Bahl ber bisber genannten Gemachfe biefen Ramen berbienen. Much über fie berdanten wir ben Beobachtun= gen und Berfuchen bon Brof. Molifch neue Mittheilungen und Mufichluffe.

Bereits 1832 entbedte Gaubichaub auf einer Wanderung durch einen bra= filianischen Urmald eine fpater bon ihm als Cissus hydrophora bezeichnete Liane, welche bie mertwirdige Gigen= fchaft befaß, aus frifch abgeschnittenen 3meigflüden, bie an beiben Enben eine Schnittfläche hatten, flares Baffer ab= tropfen zu laffen, wenn bas 2meinftud lothrecht gehalten murbe. Gehr anschaulich wird bie Ericheinung und ihre Ber= merthung bon D. Mohnite geschilbert (1883). Auf einem Ausflug burch ben Wald im Innern bes Reiches Bontia= not auf Borneo fah fich biefer Reifende mit feiner Begleitung ohne Trintmaffer. "Raum hatten wir unferem Berbruf barüber, bag ein erfrifchenber Trunt Baffer nicht gur Sand fei, in Borien Raum gegeben, als auch icon einige unferer malanifchen Begleiter fich in bas Didicht bes Walbes begaben, um menige Mugenblide fpater mit einem mohl gehn Glen langen Stiid eines abgehauenen Giffusftranges bon Ur= mesbide, welches auf mich ben Ginbrud eines Untertaues machte, gu und gu= rudgutehren. Gegen Die Schnittilache an jebem ber Enben biefes Stranges murbe bon ihnen, um bas Musiliegen bes Baffers aus bemfelben gu ber= hüten, ein Blatt angebriidt gehalten. Mis fie biefes letiere bon bein nach un= ten gehaltenen Enbe entfernten, ergoß fich aus ihm eine folche Menge fühlen und erquidenben Baffers, bag mir wieberholt unfere Felbbecher bamit fullen und Alle, Guropaer mie Molapen, mehr als 30 an ber Bahl, aus teten, 5 Rzmtr. Saft, und bann aus biefem Strange und einem zweiten, fpater noch nachgeholten, volltommen unfern Durft lofden fonnten. Roch oft habe ich fpater, namentlich in ben Balbern bon Sumatra, mit Bergnügen biefes Baffer aus ben Ciffusftran: gen getrunten und mich baran erlabt."

Die gange Baffermenge fommt aus bem Solgförper herbor, und mon fann fich mit ber Lupe babon überzeugen, baf bie übergus meiten Gefafe (Tra= deen) bes Solges bie Wafferbohnen barftellen. Die Gefäße find befanntlich feine Röhren, Die bas Solg burchgieben und auf bem Querimnitte als Boren erfcheinen. Gelten gehen fie ununter= brochen burch bie gange Pflange binburch. In gewöhnlichen Fallen beträgt ihre Lange nur etwa 10 3mtr., boch finden fich g. B. im Sola unferer Stiel= Giche 2 Mtr. lange Gefage in 'giemli= cher Menge, und bei ben Lianen er= reichen fie eine noch bedeutend größere Lange. Man tann bas Borhandensein folder offenen Rohren in Stamm-

mittel werben an Alle per Boft verididt, die an bas State Medical Justitute ichreiben. Sie heilten viele

Danner, Die jabrelang gegen geiftiges und forber: liches Leiben antampften, berborgerufen burch ber: lorene Mannestraft, fo bak bos Inftitut fich ent:

folos, freie Brobe:Badete an Alle, Die barum ichrei:

ben ju vericbiden. Es ift eine Bebandlung im Saufe, und alle Manner, Die an irgend einer art geichlecht: licher Schwäche leiben, bervorgerufen burch Jugends

funden, frubgeitigen Berluft an Graft und Gebacht-

nif, ichmadem Ruden, Baricocele ober Bufammen:

Rohr", bas ja tein wirkliches Robr ift, fonbern bon einer Lianenpalme ftammt, nachweifen. Es gelingt nämlich ohne Schwierigfeit, burch 1 bis 3 Mtr. Iange Stude Tabatsrauch zu blafen. Sält man bas Muge bor bas eine Enbe eines furgen (5 bis 10 3tmtr. langen), geras ben Studes, fo fann man eine bor bas andere Ende gehaltene Flamme fo beutlich als burch einen Gieb mahr= nehmen.

Schneibet man einen Lianenstamm nur einmal burch, fo fliegt nicht blos aus ber unteren, fonbern auch aus ber oberen Schnittfläche teine irgendwie beträchtliche Baffermenge aus. Dies erflärt fich baburch, bag in bem oberen Stammflud bie Befage nach oben ge= fchloffen find, bas in ihnen enthaltene Baffer alfo burch ben Luftbrud feft= gehalten mirb, gerabe wie in einer un= ten offenen, oben mit bem Daumen ber= fcbloffenen Glagrobre. Erft wenn burch einen zweiten Schnitt oberhalb bes er= ften ein Theil ber Befage geöffnet wird, fann bas Baffer aus ihnen her= ausftromen. Durch meiteres Berichnei= ben bes fo erhaltenen Stammftudes, wie es in bem oben befchriebenen Ber= fuch gefcah, merben neue Befahe -- : net ober andere Sinderniffe (Rohren= berengungen, Gefrete u. f. m.) befeitigt, beshalb fliegen nunmehr aus bem uns teren Abichnitt neue Baffermengen ab. Mus bem oberen Stude quillt begreifli= chermeise nichts ober bedeutend meniger als aus bem unteren Theil berpor Isir haben es alfo bei biefem Musftromen bon Baffer mit einem rein phpfitali= ichen Borgange zu thun.

Rach ben Erfahrungen bon Prof. Molifch unterliegt es feinem 3meifel. baß man bie tropifchen Lianen als Trintwafferquellen benuten tann. Sorgt man bafür - mas übrigens ge= wöhnlich nicht nothwendig ift - bag aus ber aufgeschnittenen Rinbe nicht berunreinigenbe Bestandtheile, wie Milchfaft, Sarg u. f. m., in ben Baf= ferftrom bineingelangen, fo erhalt man ein außerorbentliches reines, bon Batterien ficherlich vollftandig freies Trintmaffer. 3ch habe einige Dale felches Lianenwaffer getrunten und mich ba= mit öfters im Urmalb gelabt. Es mare wiinschenswerth, daß bie mafferipen= benben Lianen mehr befannt murben, ba feimfreies reines Baffer gumal im tropischen Urwald eine fehr begehrens= merthe Substang ift, Die por mancherlei Rrantheit behüten tann. Wenn man babon lieft, wie oft Tropenreifenbe mit Waffermangel zu fämpfen haben und fich nicht felten in lianenreichen Begen= ben mit einem Baffer boll Schlamm und Unrath begnügen muffen fo muß man febr bedauern, bag folchen Reifenben Die Lianen als Trint=

mafferquellen nicht befannt maren." Daß gerabe bielianen bie befdriebene Ericheinung in fo auffallender Beife zeigen, ift borguglich in ber bebeutenben Beite ihrer Befage begrundet. Man hat diefe Gigenthumlichteit mit Recht als eine Unpaffung an Die Lebensmeife ber Lianen gebeutet, bei benen megen ber überaus langen, aber boch verhalt= nigmäßig bunnen Stengel eine rafche Leitung bes Baffers (Die ja borgugs= meife in ben Befagen ftattfindet) nothwendig ift. 3m Uebrigen hat Molifch auch an einigen anderen tropifchen Bemächsen bas Musströmen bon Gaft aus abgeschnittenen Stammftuden beobach= tet. Die gleiche Erfcheinung nabm er bann nach feiner Rudfehr auch an ameien unferer beimifchen Schlinage= wächse, bem Beinftod und ber Balbre= einem 108 3mir. langen und 1.52mtr. biden Zweigftud bes Weines erhielt er im Fruhjahr, als bie Stode eben an= fingen, fich zu belauben und noch bluber abgeschnittenen unteren halfte noch 21/2 Rhamtr. Aber auch im Commer, in ben Monaten Juni und Juli, und im Berbfte, mo teine Gpur bes Blutens gu bemerten mar, trat bie Erfcheinung ein, befonders fcon nach einem ftarteren Regen und triibem Better.

Gin weftindifcher Beinflod ift übrigens nach einer 1833 beröffentlichten Mittheilung von Poitcau bereits 1794 bon ihm als bas Schlinggemachs er= fannt worden, bas auf St. Domingo bie "Liane ber Reifenden" genannt wird, meil es ben Durft gu lofchen ber= mag. Es gelang Poiteau bei einem Berfuche, aus einem vier Fuß langen Stude in einigen Setunden mehr als ein Blas boll Baffer gu fammeln.

Der Rame "Liane ber Reifenben" medt bie Erinnerung an jenen mertwürdigen Baum Mabagastars, Die Ravenala madagascariensis, ein Pifangemachs, auf beffen bis gu 10 Mir. hohem Stamm fich facherartig ein Schopf mächtiger, geftielter Blatter und 3meigfluden leicht am "fpanifchen erhebt. Um Grunde verbreitern fich bie

jahrelangen Mibbrauch ber natürlichen Funftionen entftanben find, und ift ein abloutet Erfolg in allen

Ballen. Auf Anfuden an bas State Medical Inftitute, 740 Birt National Bant Gebaube, Fort

Manne, Ind., wobei 3hr angebt, bab 3hr eines ber Probe: Padete municht, wird Gud foldes prompt ge-

foidt werben. Das Infittut wunfct fehnlicht bie grobe Rlaffe bon Manuern zu erreichen, benen es unmeglich ift ibr heim au berlaffen um fich beban-

beln ju laffen. Diefe freie Brobe jeboch ermöglicht

es ibnen ju ertennen, wie leicht fie bon ihrer ges

Mur für

Männer.

Gin freies Berfuchs-Badet biefer neuen Entbedung

per Boft verschidt an jeden Mann, der feinen

Ramen und Abreffe einschidt. - Stellt

Araft und Stärke ichnell wieder ber.

Breie Brobe-Badete eines ber merimurbigften Seil: | GS beilt alle Leiben und Beidwerben, bie burch

Blattfliele gu gewölbten Scheiben, in benen fich to ansehnliche Mengen bon Baffer anfammeln, bag man nur ein Loch in bie Scheiben gu ftechen braucht, um ein moblichmedenbes Trintmaffer ju befommen. Diefer Gigenfchaft megen ift die Ravenala allgemein unter bem Ramen "Baum ber Reifenben" befannt.

Prattifde Binte.

Alte Lein wan b, bie nicht mehr anberen Breden bienen fann, gibt noch einen guten Binfel gum Mufwafchen bes Gefchirres. Man ichneibet, um biefen angufertigen, bie Leinwand in zwei Zentimeter lange, brei Zentimeter breite Streifen, naht biefelben oben gufammen und befeftigt fie rund geordnet recht feft um einen Solgftab. Für alle auf ihre hubichen Sanbe haltenben haustöchter wird biefer Aufwaschpin= fel ein febr willfommenes Gerath im Saushalte fein und ihnen bald unent= behrlich fcheinen.

Farbenflede in Tuch, bie icon eingetrodnet find, entfernt man mittels zweifach fomefelfaurer Robie, mahrend man frifche Farbe mittels Terpentin ober Altohol befeitigen tann. Collte etwa fehr ftart eingetrodnete Farbe bei ber Unwendung von oben genanntem Mittel nicht weichen, fo thut fie es boch unbebingt, wenn man fich ju ihrer Befeitigung bes Chloroforms bedient.

Gin Mittel gegen Berle: Bungen, bie man fich bei einem Sturg mit bem Fahrrabe gugegogen hat, dürfte allen Radfahrern und Radfahrerinnen jest bei Beginn ber fcho= nen Sahreszeit und ber vielen Musfluge recht willtommen fein. Sanbelt es fich um eine Berletung mit Blutberluft, fo beftreue man bie Bunbe, um bie Blutung gu ftillen, mit pulperifir= tem Maun; baffelbe Mittel wenbe man bei Rafenbluten an, inbem man ben Mlaun wie Schnupftabat in bie Rafe gieht. Diefes Mittel, bas man jebergeit mit Leichtigfeit bei fich führen tann, ift pollfommen unschablich, leicht au bereiten und mirtt febr fchnell. Much bie Blätter bes Geraniums, einer Pflange, bie man faft in jeber Stube finbet, haben bie Eigenschaft, jebe Schnitt= ober Stichmunbe, Sautab= fcurfungen etc. fcnell gu beilen. Man nimmt ein ober mehrere Blatter, gerquetfch fie auf einem Studchen Lein= mand und legt fie auf bie Bunbe. Es tommt oft bor, bag ein Blatt gur Sei= lung geniigt. Es haftet fest an ber Saut, unterftugt bei flaffenben Bun= ben eine Unnäherung ber Bunbranber und bernarbt bie Munbe in furger Reit. Jebenfalls find biefe einfachen, leicht erhältlichen Mittel bei einem Unfall bes Berfuches werth.

Gin Jonil von Santi. Gin Jonll bon Santi ergahlt bas Journal bes Debats": Bor einigen Bochen machte Tirefias Simon Sam, ber Brafibent ber Republit, eine offigielle Reife burch feine Staaten. Es mar bei ber burch bas Prototoll feftge= fetten Marfchroute ein Mufenthalt in ber fleinen Stabt L'Unfe-a-Beau bor= gefehen, wo ber Genator Malebranche wohnt, ber ben Prafibenten in feinem Saufe aufnehmen follte. Cobalb aber bie Rachricht befannt murbe, beeilte fich bie gange Bebolferung bes Martifledchens, einen großartigen Empfang für bas Staatsoberhaupt borgubereiten. Langs ber Sauptftrage murben mehrebe (Clematis Vitalba) mahr. Aus | re Triumphbogen errichtet. Der eine trug oben bie Infchrift: "Dem Muser= mählien ber Ration bie Gtabt L'Unfea-Beau", - ein anberer "In aufrich= tiger Ergebenheit bie Familie Male= branche bem Musermählten bom 31. Marg". Die Befangbereine mußten bie patriotischen Lieber wieberholen und die Feuerwehrleute bliefen binrei-Bente Marfche. 2Mes mar bereit. als man ben Brafibenten ber Republif an= fündigle. Tirefias Simon Cam jog unter einstimmigem Surrahrufen feier= lichft ein und burchmak langfam Die Sauptstraße bon L'Unfe-a-Beau, mahrend abwechfelnb Gefang und Fanfa= ren ertonten, und langte folieflich bei bem Saufe an, mo ber Berr Genator und Frau Lamartine Malebranche in ber Borhalle ftanben und ehrfurchtsboll bas Dberhaupt ber haptischen Ration erwarteten. Donn ftieg Frau Lamartine Malebranche bie Treppen ber Borhalle hinab Tirefias Simon Sam enigegen und marf, inbem fie mit ber Sand in einen Rorb, ben fie am Sals trug, faßte, bem erftaunten Brafiben= ten eine Sand voll bunter Confetti an ben Ropf. Rur mit großer Miche fonnte man bem erhabenen herrn bes Staates Sonti flar machen, bok bie Durre bes Lanbes 'es Frau Male= branche unmöglich gemacht hatle, fich Blumen zu berichaffen und beshalb froh gemefen mare, baß fie bie lieblichen Produtte ber Ratur burch biefe faft ebenfo lieblichen Induftrieprobutte er= fegen tonnte. 218 Tirefias Gimon Som endlich begriffen hatte, bag iebes biefer Confetti trop allebem eine Sulbigung bebeute, murbe er wieber guter Laune und zeigte fich befriebigt. Go beruht Mues auf Ronvention.

> - Genie muß fich mit bem Pfufcherthum im ben Ruhm theilen, nachge= abmt zu werben.

# WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 84 ADAMS STR., Zimmer 67 und 68. gegenüber ber Jair, Derter Builbing. Die Kerste bieler Anstalf find erfabrene beutiche Gwe natifien und betradten ei als eine Gibre, ihre leinenber 

nur Drei Dollars

# Heißen es gut.

# Chicagos Aerste loben die Arbeit, die im Copeland Inftitute vollbracht wird.

Invalide und mit Taubheit behaftete ton- | nen jest im Copeland Institute, 210 State Str. porfprechen mit ber innerlichen Befrie bigung, daß fie bie Behandlung erhalten, bie bon ben erften bausargten Chicagos als bas grundlichfte und wirtfamfte Shitem, bas fo weit befannt ift, erffart murbe, für Taub heit, Ratarrh, Afthma und alle dronischen

"Die ärztlichen Fachleute miffen fehr mohl, was im Copeland Inftitute geichieht", fagt einer bon Chicagos alteften und angesehen: ften Dottoren, "und niemand bon uns murde Ehre für fich einlegen, bei bem Berjuch, ans beren Ghre borguenthalten. Bir miffen 3. B., bak fie bort gemöhnliche Taubheit beilen. noch fennen wir irgend ein anderes Suffem, burch welches ber einmal theilweise ober gang berlorene Gehörfinn völlig wiederber, geftellt merben fann. Es ift eine neue Ent= bedung - ein neuer Schritt pormarts in ber medizinischen Pragis.

"Aukerbem wiffen wir, baf fie unter bem Copeland=Suftem Urten von Ratarrh, Mith= ma u. f. w. heilen, gegen welche bie alten Methoben feinen Bfifferling werth find. Und bas ift ein weiterer Schritt pormarts.

"Mir ift gefagt morden, bag einige 30,000 Patienten in bem Copeland Inftitute be: banbelt worben find, und bag ber Bufpruch heute noch fo groß ift, als wie bor fünf 3ah: ren. 3ch munbere mid nicht barüber. Das Bublitum weiß Gutes von Bojem ichlieglich bod ju untericheiden, und fein Inftintt ift ebenjo frei bon Brrthumern, als wie biegol= gerungen ber Wiffenichaft. Es ift Erfennt: niß, geboren bon ber Erfahrung."

# Grundeigenthums-Händler über feine Behandlung

von dronischem Ratarrh. B. T. Groves von 3946 Ellis ve., in Grundeigenthums-Rreifen feit Langem moh. befannt und jeit einem halben eiprachsweise über Die munderbare Wirf: famteit ber Copeland Behandlung fitr nifden Ratarrh folgendes: "Niemand tann einen Begriff haben, von ber ausgezeichneten Beichidlichfeit, Die fie bei ber Behandlung bon hartnödigen Gallen im Copeland Dedical Inftitut entwideln, ausgenommen, Die: enigen, Die fich bort haben behandeln laj: 3d habe an Ratarrh ber Reble feit fünf Jahren gelitten. Es mar eine ortlige fatarrhalifche Entzundung vorhanden, Die mir Susten verursachte, nicht nur heftig, sondern auch beinabe fortwäh: heftig, Dies hatte eine ichredlich ichmadenbe Wirfung auf mein ganges Snftem, und trog aller meiner Gegenmittel tounte ich das Win-ter-Alima Chicagos nicht mehr vertragen und mußte jeden Winter im Guden gubrin= gen. Gin Freund von mir, ber mit Mithma bem Tobe nahe war, ergahlte mir, bag er unter ber Behandlung im Copeland Inftitut feine Gefundheit wieder erlangt habe; bies machte einen folchen Ginbrud auf mich, bag ich mich an bemfelben Tage gur Behand: lung melbete. Der Winter war nabe, aber Bertrauen war bald fo ftart, bag ich ben Sturmen trogen fonnte, ohne mein Le ben zu gefährben, und ich blieb hier in Chi-cago. Die Behandlung überhob mich ber Rothwendigfeit wieder einen Klimawechfel porquechmen."

Wie die Tanben dauernd geheilt werden durch Dr. Copeland.

Robert Garfield Bron bon 493 Og ben U ve., mohlbefannt als Giagenthumer bes großen Champlain-Gebaubes igarren Emporium, Gde State und Mabis Etr., ift einer ber bielen Sunberte, Die im Copeland Medical Inftitute an Tanba heit behandelt murben, mit bem Refultat, ihren berforenen Borfinn miebererlangt gu haben und bauernd wiederhergestellt gu fein. In der Abmefenheit bes herrn Bron von Saufe machte feine Mutter bereitwilligft Dieje furggefaßte Musjage über feinen Rall:

"Robert war ungefahr 3 Jahre mit Laubbag in einer gewöhnlichen Unterhaltung er einen Caut horen tonnte. Er war gu jener Beit ein Schuler ber Brving Schule und fein Webor verichlimmerte fich fo, bag er ben Schulbefuch aufgeben und ju Saufe bleiben mußte. Es mar ber Lehrerin unmöglich fich ihm verftandlich ju machen, gang gleich, wie laut fie fprach. Diefes ichredliche Leiben, Taubheit, wurde immer ichlimmer, bis ich bag er je wieber gu meifelte, Stande fein murbe, 3d manbte mich ichliens lich mit ihm an bas Copeland Inftitut unb fein Gehor befferte fich fofort. Rach einer zweimonatlichen Behandlung war ben gehoben. Er tonnte fo gut boren wie

Katarrh von acht Jahren danernd geheilt durch die Copeland Behandlung.

Guftab Mullein, 1728 Spaul= bing A ve.,: "Ich ging nach bem Copeland Medical Infittut, um mich wegen Medical Institut, um mich wegen fatarrhalischen Leidens ber Aafe, Kehfe und des Magens bon achtichtiger Dauer, behandeln zu lassen. Die Shuthe tome, an benen ich litt, waren faft ge-nau biefelben wie Leute fie haben, bie an Ratorrh leiden: Formahrender Schnupfen und Raje immer fo verftopft, daß ich nicht Durchathmen tonnte; wunde Reble, fortmahrendes Burgen und Spuden; entjeglicht Kopfichmerzen, gerade über den Augen; tör-perliche Mattigleit, Riedergeschlagenheit, ichlaftose Rächte und Müdigleit beim Erwamen, häufige Unfalle von forperlicher Bers rüttung, häufige Unfalle von Schwindel und Edwache, ichlechter Geichmad im Mund, hau= fige Reigung gum Erbrechen, Schmergen und Brennen ver Magengrube, Beichwerben und übles Befinden nach bem Effen mit Blabun= gen und Aufftogen und machfender Unfahig: feit Speife ei mir gu behalten. Das war ber ichredliche uftand, in bem ich mich acht lange lange Sahre befand. 3ch medigis nirte fortmabrend, aber wie gefagt, es nicht anzuschlagen. 3ch hatte mich ichwers lich ichlechter befinden tonnen, wenn einen Dottor gefeben batte. Schlieglich ging ich jum Copeland Inftitut und bie machten bald einen neuen Menfchen aus mir. Gie bertrieben ben Ratarrh bollftang big aus meinem Rorper und ich habe auch nicht bas geringfte Ungeichen ber Rrantheit

## Copeland Medical Institute. 210 STATE STR. W. H. COPELAND, M. D.,

Ronfultirende Aerste. Sprechstunden-9 Uhr Borm. bis 5 Uhr Nachm .: 7-9 Abende. Conntags-10 Uhr Bormittage bis 4 Uhr Nachmittage.

# Begeht keinen Irrthum.

Mein Ihr die Dienfte eines Doltors braucht, bolt ben beiten. Ihr folltet nicht Guere Gefundheit und Geben ristlien mit Experimenten bon unerscherenen Bergerimenten bon unerscherenen Bergten. Konfultirt bie, welche Euren fall einem les benglänglichen Lindium unterworfen baben und hen benglänglichen Jundium unterworfen baben und hat. Die fine, burch lange Fraderung, jow Einzelbeit Guebig fine, burch lange Fraderung, jow Einzelbeit Gue vie nie, durch lange verdarbung, jede Einkelbeit gut erst, einem. Das sind Diejenigen, auf die Ihr Euch verlassen könnt, um eine ichnelle und dauernde Seilung mit geringen Koken zu erzielen. Wenn Ihr die besten wollt, konsulirit die Uerzte des berühmten

Kirk Medical Dispensary, welche feit 18 Jahren als Thicagos bervorragendfte and geschicktelte Spezia-liften anerfannt find in der heilung langsteben-ber, ichmieriger und fchlimmer Urt; fie ba: ben fich einen Ruf er-woben, ber nicht feines Bleichen bat.

\$5.00 per Monat einschließt. Medigin, ift DI-O PEF MIBIUL ber niedrige Kreis, ber voerlangt wied von Reichen ober Armen für alle nedi-zinische Behandlung. Bezahlt keine unversichimten Preise für minderwertigige Behandlung, wenn ein de liefne Summe für volle hie zu haben ik,

Summe Ihr Guch eine ichnelle, hauernbe Seilung fichen ibunt.
Amoerheiden, Fifteln, Fiftured, Gefaloure und olle Krantbeiten bes Alferes ichnell und bauernd geheilt ohne Gedrauch des Mesters. Abdinden ober andere marternbe Meighoben. Reine Schnerzen, Operationen ober Abgaltung vom Erichte. Marum an solchen Gebrechen leiben, menn eine ichnelle, dau-ernde, billige Beilung in Guren Bereich liegt? Rhen maisenud, daute, Blute und Rechen-tranfheiten, Krantbeiten bes Magens, der Keben-Rieren und ber Urin-Organe, alle Arantheiten, die den Frauen eigentbimlich ind, Kainerd, Althoma, alle Lungentrantheiten, allgemeine und Kerben-Berz rüttung in allen Stadten ichnell und für immer gebeilt. Spezielte Mufmersjanteit den Kinder-Krant-beiten gewidmet. gebeile. Spezielle Aufmerkjamfeit ben Kinder-Krant-beiten gewidmet.
Ronfultation ift immer frei, und es wird Euch gez-iagt werben, was fich für Guch tum läht, Balls Ihr auherhalb mohnt, ichielt Briefmarfe für Fragedo-gen und werbet per Bost futiert. Schiebt es nicht aut, iondern iprecht isiorist ver, es wird Euch diel Lei-ben und Geld exparen.
Sprechfunden 9 Uhr Varun bis 7 Uhr Abends; Sonntags 9-12 Uhr.

KIRK MEDICAL DISPENSARY Jimmer 211 und 212 Chicago Opera Doufe Mebaube, 212 Clart Strafe, Gde Bafbington.

South Chicago Office: Bur Bequemlichfeit unserer bielen Aatsenten in South Chicago und Umgegend haben wir eine 3weig-Office eröffnet im Jimmer 6, Bed Biod, Ede 91. Strabe und Commercial Voenue, wo 3hr die selbe Bebandlung erdaltet, wie in unferer haupt Office. Berechtunden 9 bis 12 Bermittags und 1 bis 5 Rachm. und 6:30 bis 8 Abends. — Keine Sprechtunden Sonntags.

Bidtig für Manner u. Frauen! Reine Segahlung, wo wir nicht furiren! Ge-schiedeliktrantheiten jeder Art, Gonorrhoen, Samenfluch verloeren Bannbarfeit. Monatstörung: Unreinigkeit des Blutes, Hautausichlag jeder Art. Supahlis, Kheumatikmus, Kerthlant 1, iv. Bandwurm abgetrieden! Wonnbere aufhören zu furiren, garantien mir zu furiren! Jeres kontulation mind. oder driek. Stunden: Elde Moogens die Elde Meende. Pridet Sprechimmer. Sprechen Sie in der Appelle Kontung.

Behite's Deutfche Apothete, 441 G. State Gir., Gde Bed Spurt. Chicago. tal ujo

Es ift fleis verdächtig, wenn bie Groben - höflich werben.

Umgezogen nad 262 State Str., 2 Thuren füblich von alter Mbreffe.

Neue Lungen



Befondere Unimerfjamfeit mich allen Sciondere Aufmersamseit wie allen gefäbrlicher Art gewönnet, wie Katarch. de fübrlicher Art gewönnet, wie Katarch. de fib mad kung an "Leieben, Alle Aransheiten des Magens, der Leben, Alle Aransheiten des Magens, der Leben, Alle Aransheiten des Magens, der Leben, Alle Aransheiten der Leiten Leiten der Leiten Leiten der Leiten Leiten der Leiten der Leiten der Leiten der Leiten Leite

Lefet die "Jonntagpoffi.

# Rorset=Spezialitäten.

Gine große Importation bon C. B. m la Strene Corfets ift foeben eingetroffen - wir legen biefel ben morgen jum Bertauf aus ju ein Drittel bes gemöbnlichen Breifes.

1,0000 Paare bon C. P. n la Girene Rorfets, ein echtes frangofifches Rorfet in blau, pint, ichwarg und violet, vollftandig gored Buft und Sip, foon befest mit Spigen und Band perfette Facon —unfer \$1.49

unvollständige Größen — regulärer 89c B. D., 3. C. und 2B. C. C. Roricts





gefüttert und gefteppt, gene Schnallen, und bie neuen Anopf-Fafteners, in b. neueft. Breiten u. Schattirungen Combination Bortemonnaies für Damen-Cafp Taidenbucher u. Borfen, in fcmary u. farbig, lebergefüttert, einfache u. boppelte Rleingelb-Abtheilungen, in allen Facons und Farben . hatelaine Bags für Damen, in echtem Alligator, Ceal und Fanch Leber, gang lebergefüttert, fanch Rette und Safen, -

Seal, Alligator, Morocco, Batentleber, 23c aufmarts

# VAN BUREN & CONGRESS

# Spezialitäten in Kleider-Futterzeug.

Bu ben niederften Breifen vereinbar mit guten Qualitaten. 1000 Stude bes beften Cambric Rod | Ginfache, farbige, fowarge und graue Futters - unfer Preis im: 2c mer ber niedrigfte - Parb . 2c British gemachte Silefias - 6c Schmarges frang, Canbas Leinen -Gine gange Darb breites Rear Gift Futter, alle Farben-3hr tennt 9¢ finifhed, gemöhnlich 121c,- 4c beffen Berth, Montag . . . .

500 Stude Gilberts 25e Qualitat bops Schwarze Rhabame finifheb Darb pelseitige Silefias mit schwarzer Ride feite — Montag speziel 122c breite Taffetas—15c Qua: .5c

Sonnen- und Regenschirme. Grobe Berthe, welche von Leuten verftanden un Weiße hinefische Seide Sonnenschirme — \$1.00 Gine Anfile . \$1.25 Trei Anfile . \$1.25 Trei Anfile . \$1.45 Farbige chinefische Seide Coaching-Sonnenschirme \$1.00 \$1.75

# Unvergleichliche Werthe in fertigen Damen: Sachen.

Des Großen Laben Mantel-Floor ift eine gange Ausstellung bon gludlichen Gebanken und neuen Effekten in fertigen Rleibern für Damen. Die neuesten Mufter ber Saison, die erklusivsten Novitäten und moch weit mehr, unsere Fabrikate und Entwürfe verdunkeln alles Andere in ber Stadt. Es ift bie tabellofe Elegang und Schönheit unferer Jadets, Suits, Dref Stirts, Baifts u. f. m., die die Aufmerksamkeit bes Bublitums auf fich ziehen. Sier find einige Breis-Berlodungen für morgen:



terte ganzwollene Covert, Kersen und Cheviot

Gin fehr fpezieller Gin= tailor-finifh ...... fauf bes Lagers eines Auswahl von irgendwelchen \$16.50 bleibfel ber Gaifon nicht we= \$3.75

Unfer ganges Lager von Rleibern 311 \$7.50 bis \$15.00, perfaufeu mir am Montag zu \$5.00 - enganlie: genber Jadet Ungug - Jadet mit Geibe gefüttert-Sfirt mit weichem Bercaline gefüttert, \$5.00

für erfter Klaffe Arbeit bis \$25.00 ertra enganliegenben jehr befannten gabri: Reciers und enganliegende Guits fantens - bie lieber: -burchweg gang Bolle - mobern -up=to=bate in jeder Begiehungjebes Stud bes Bor: es ift fein Guit in ber Partie ber jebes Stüd bes Bor: jemals für weniger als \$16.50 in raths ift \$10 werth, ber Partie verfanjt wurbe, einige bis gur Sohe von \$25.00,

\$10.00



# Bajdbare Aleider: Röde.

Ausschießliche Mufter-billiger, wie fonftwo in ber Stabt. Bique Rleiber: Rode gu \$2.98, \$1.98 98¢ Leinene Kleiber R-ode ju \$3.75 \$1.25

Bollene Kleiber-Rode- 50% o \$15.00 Plaib Rug Treg Cfirts jene \$15.00 Braibeb ober garnirte Rleiber-Rode - Nopelty Circular Form-Rleiber-Rode für Damen -Satin Brocabe Rleis \$3.75

Die wünschenswerthesten Brappers die

neue Corte bon Brappers haben fofortige Anerkennung gewonnen und find bas neueste in Brappers - mit Freuden bon bernünftigen Damen begrüßt.

Sausfleib, "Rorfet lineb" "Der Reliance" ......

Sfirt Brapper, mit Ruffle und Borte werth \$1.00. 45c

Bir offeriren unfer regulares Lager von \$1.25 bis \$1.75 Brappers, mit Borbe und Ruffle ausgestattet, 31 Darb weit, pon guter Qualitat Bercale, feparates Baift-Butter, - ein Bargain

# Shirt:Waists sind sehr beliebt.

je gemacht wurden - elegant, bequem und billig. Dieje Gine unvergleichiche Auswahl von all ben neueften und feinften Facons in Shirt Maifts au wunderbar niedrigen Breifer. All Die icone Econophungen in biejer Partie eine weite Berichiedenheit von Facons



rund schöner als je. Mundervoller Bertale Sirt Ammervoller Bertalf bon gebügelten Percale Sirt Pamien, tuded Front — neues Yoke, voll platick Rüden — neue Frühjahrsmuhrer — werth \$1.00
Eine gang hezielle Offerte in neuen Lalvns, Piques, Percales, Madvos, Einsähen und tuded— eine Gelegenheit bier Montag — werth \$1.25 bis \$1.75 teltene Gelegenbeit biet Montag — werth \$1.25 bis \$1.75

Die neue Pole Spirt Waift, in riefiger Auswahl, zu Kreisen, die bebeutend niedriger sind als in anderen Kaüsern — spezielle Werthe Montag zu F1.98

Wir 58.00 und \$3.50

Wir seken am Montag die wundervollen Seiden-Waist Gere Auswahl bon ganzseidenen Taffeta Baiffs, tuded, werth \$5.50

Eure Auswahl von bechseinen Taffetas, Plaids, Streifen, Cheefs, einfardigen Taffetas — werth \$8.70

Eure Auswahl von Seiden Soirt Waiffs, Kleider-Waiffs,

Eure Auswahl von Seiden Shirt Maifts, Aleider-Waifts, corded Front, von weißen Taffetas, alle Farben — werth \$10.00

# Ein großer Teppich-Ginfauf

von bem Beifdleuberungs-Berfauf bes Ueberichug-Lagers ber befannten gabrifanten Mer. Smith & Sous, Philadephia, bietet viele Erfparnig-Gelegenheiten für umfichtige Raufer. Diefe Teppiche find berühmt megen ihre ausgezeichneten und haltbaren Qualitäten und ihre bezaubern: ben garben. Die niedrigen Breife und bie guten Qualitaten biefer Teppiche merben ficher ein faufluftiges Bublitum angieben bier am Montag.

| Royal Arminster—extra Cualität neues Gewebe—sehr<br>hober Kile—schöne Essette—passend für das best aus-<br>gestattete deim—Wartor, dallen und Stigen zu<br>einander passend —<br>mit oder ohne Borders                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alexander Smith & Son's extra Qualität Arminster<br>und Moquette Carpets—aroses Assortment von Mu-<br>stern—mit und ohne Borders—<br>wirklicher Berth \$1.00                                                                  |
| Alfegander Smith & Sons' Milton Nelvets —unge-<br>heures Alfortment bon den ichönsten Kaaren, die<br>je gezeigt wurden—müssen geschen werden. um auer-<br>lanut zu werden — Raaren die wirklich<br>\$1.25 per Pard werth sind |
| Alexander Smith& Sons' Wilton Belvets—eine spes<br>gielle Partie von nicht mehr zu führenden Musicen<br>der besten Qualität—um sie schnell zu räu: 65c<br>men — regul. Werth \$1.00                                           |
| Alexander Smith & Son's Tapefirn Bruffels— 500<br>Kollen neue Muffer, die neuen Derbst-Hacons—dunfte<br>reiche Harben—Barfore, Hallen: und Treppe 45c<br>Muffer—regul. Werth 60c, die Pard                                    |
| Alexander Smith & Sons' Tapefiry Bruffels—extra<br>fowere Qualität—ungebeure Auswahl um babon zu<br>wählen — mit ober ohne Borders — 60c<br>regul. Werth 75c                                                                  |
| Bruffels Weave Angrain Carpet—ctwas Neues, Sauber res, Starfes und Laurchaftes — nette und bübiche Entwürfe und Farben— gewöhnlicher Werth 35c die Pard                                                                       |
| Test ist die Leit                                                                                                                                                                                                             |

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Angrain-Teppich—gang Molle und bolle egtra Suberior<br>Qualität — elegante Auswahl von Mustern—<br>echte Farben—tegul. 65c Werth                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fußboben-Oeltuch-gute Qualität, bollftunbig gebrudte<br>und glafirte Oberflache-bubiche Mufter-alle<br>Breiten - per Quabrat-Yarb                                                                                                          |
| Annual Control of the last of  | Schottijdes Linoleum-extra ichwere Qualität und eine feine Auswahl von Mustern-Mojaics, Tiles und Parquetry-Cffette- 2 und 4 Pos. breit- per Quadrat-Yard                                                                                  |
| management or other particular pa | Japanijche Matten-300 Rollen Cotton Warp fanch Da-<br>mast Jap Matten, in den beliebtesten Färbungen —<br>roth, blau, grün und natürt. Strob-Farben—Matten<br>bie billig sein würden zu Io die Pard—<br>Rolle von 40 Yards \$7.20—per Nard |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | China Matten-ertra ichwere fanch Streifen und ein-<br>jache Gifette - langes Strof und ein gut hergestellter<br>Artitel-Molle mit 40 Bos.                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Smbring Rugs - John Bromleh & Cons berühmtes<br>Fabrifat-209 Mufter-Rugs foeben erhalten-fammif.<br>beiten Mufter,                                                                                                                         |
| l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20x60                                                                                                                                                                                                                                      |

Jekt ist die Zeit zum Einkauf

# Reine Frau mar hier je enttäuscht worden in ben Muftern, in ben Qualitäten, noch in ben Prei-

fen. Unfere Muffer find grundverschieden von allen anderen ber Stadt, wir offeriren beffere Mufter für weniger Gelb, um ju zeigen, wie bie Waaren im großen Laben verfauft merben. 300 Stude einfache farbige mafchare Grenabines - | Großer Gingham-Bertauf - 500 Stude von ben frang. boppelt gefaltete Stoffe - 12ic werth-

Montag, Pard . . . . . . . . . . . . . . . . 3c Großer Rem Porfer Job-Gintauf-1000 Stilde bon eg: tra breiten echtfarbigen importirten britifchen Ba= tiftes, irifden Dimitics u. frang. Lawns-großes Affortement - Auswahl, fo lange fie

effe Baich-Crepons - Mufter bon Bliffe feibenen Grenous, alle farbigen Streifen und

| Shottisches Linoleum—egtra schwere Qualität und eine feine Ausvahl von Muitern—Wojaics, Tiles und Parquetry-Effette— 2 und 4 Yds. breit— 48c Japanische Matten—300 Rollen Cotton Warp fanch Dasmast Jap Matten, in dem beliedtesten Färbungen—roth, blau, grün und natürt. Strod-Harben—Matten die billig fein würden zu 25e die Pard—Arben der von 40 Pards \$7.20—der Pard—Arben der fache Effette—langes Strod und ein gut hergestellter Artitel—Rolle mit 40 Yds.  Schwan Muss—John Promsed Sons berühmtes Fadritat—In Muster.  Schwan Muss—John Promsed Sons berühmtes Fadritat—In Muster.  30x10 \$1.65   7.6x10.6 \$14.50 36x72 \$2.65   9x12 \$19.50 | - | Breiten - per Quadrat- Vard                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mast Jap Matten, in dem beliedtesten Farbungen — roth, blau, grün und natürt. Strod-Farben-Matten die billig sein würden zu 25c die Hard-Malten Bolle don 40 Hards \$7.20—per Pard 19c Spina Matten—ertra schwere sanch Streisen und einsache Effette — langes Stroh und ein gut herzeitellter Artitel-Rolle mit 40 Pos. 14c Sp. 200-per Pard d. Embrna Augs — John Promled & Sons berühmtes Fadrilat—200 Muster:Augs soeden erhalten—sämmtl. deiten Auster. 39x60 \$1.65   7.6x10.6 \$14.50 3ix72 \$2.65   9x12 \$19.50                                                                                                                                     |   | feine Auswahl von Mujtern-Mojaics, Tiles und<br>Parquetry-Effetic- 2 und 4 Dds. breit-                                                    |
| China Matten—extra schwere fanch Streisen und einfach Effette — langes Stroh und ein gut bergestellter Artitel—Wolfe mit 40 yds.  \$5.20—per Yard  Smbrna Mugs — John Bromsch & Sons berühmtes Fabricat—In Muster: Augs soeben erhalten—sammtl. beiten Ausser.  30x60 . \$1.65   7.6x10.6 . \$14.50 36x72 . \$2.65   9x12 . \$19.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | mast Jap Matten, in ben beliebteften Farbungen -<br>roth, blau, grun und naturt. Strob Farben-Matten                                      |
| Fabritat—209 Muster-Augs soeben erhalten—sämmtl. beiten Muster.  30x60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | China Matten-ertra ichwere fanch Streifen und ein-<br>fache Effette - langes Stroh und ein gut bergeftellter<br>Artitel-Rolle mit 40 Dbs. |
| 36572 \$2.65   9512 \$19.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | Fabritat-200 Dufter : Rugs foeben erhalten-fammtl.                                                                                        |
| ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 30x60 \$1.65   7.6x10.6 \$14.50<br>36x72 \$2.65   9x12 \$19.50                                                                            |
| ann Cinfant Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 | um Ginfanf von                                                                                                                            |

biele babon 40c werth-

feidengestreiften Bephhr=Ginghams-Farbe garantirt-

betidten Gingdauf, Farben tonnen gefocht werben-franz, Coraline Dimities, für Shirtwaifts-viele ba bon 3de werth — Auswahl 50c Atlas geftreifte maschbare Challis, 50c Mullhoufe Cr. gandies, 50c feidene Ginghams, 50c Orford und Ma-

Britifche Welts, Die fchweren Ernftal Cords fcottifcher

3uder- befte Corte im Martte - Standard fein granulirt, bas Pfund 43c Dr. Price's Cream Badpulver, 1-Afo. Buchfe . . . 14c Afb. in Bulf 12c; & Afb. Badet . . 9c Schepp's neue fhredbed Rofosnus, per Antonini ober Sagel import. reines 36c Sazel Salat Dreffing, töftlich bei . 22c Feinste New Erop New Orleans Molasses, Gall. 45c; ½ Gall. 25c Sinclair Hanch rothe reise Zomatves, 3-Wid. Biddie 7c Statesman ober Milford frühe Juni Erb-fen, ertra weich und füß, 9c

Thee und Raffee. Türfischer Kaffee-Röplich für ben Kaffee-Kenner-per Pfb. 60c; | Pfb. 20c-ferbirt in univerm Bure Food Restaurant, 10c per Laffe per Taffe Unfer feinster Arivate Growth Jaba und Mocha Raftee-befriedigt ben heis 40c Anfola Jaba u. Molfa Raffee-in Gute bes Gefchnads u. feinem Aroma ift er unüber: 24 Bfd. \$1.00, per Bfb. . . . 38c Reicher ftarter Rio und milber alter Canto Raffee — per Pfund 22c; 18c und . . . . . 12c per Pfinto 222; 1se migeren boch feinen Sorten, regul. verfauft zu 70c, 5 Ph. in beforirter Blechbüchfe \$3.15 — per Pfid. Sebe bon unferen 38e Sorten, alles ausgewöhlte Picklings—5 Pfid. in beforirter Plechbüchfe \$2.70 — per Pfid. 55c Unier London Blended Thee-einicht. alle uniere 48c Sorten, 5 Bid. in bleigefütter:

und ben besten Rochen in Chicago empfohlen.

# Beder Artikel, angezeigt am 5. Floor, wird an Dienstag ju denfelben Breifen verkauft. Sagel Cerealien find rein.

Kauft Groceries, die rein sind!

Das gange Land ift in Aufruhr megen ber vielen Berfälfchungen, bie in Egwaaren aller Art gefunden merben. Ange-

fichts biefer Thatfachen tauft bie Sagel Marke reiner Eftwaaren, es ift eine Marte mit einem Ruf. Gie find rein,

gefund und "home made"-fabrigirt in Franklin Park, Ill.,-und die großen Laben (Chicago und New York) find bie

einzigen Agenten. Der Ruf ber Sagel Marte beruht auf jeinen Borgugen und wird biejelbe von ber argtlichen Welt

Der Reliance.

Sagel Auftentaneous Zapioco braucht nicht eingeweicht zu werben, und fann in einer Minute bergestellt werben— 10c per Nacht aus ganzem Beigen—speziell für Andaliben zu emrechten, 10 Pib. Luch-Sad Sage gerollter weißer Safer—ein Frühtlichs-Gericht—6 Nachete 50c — 36c gerollter weißer Safer—ein Frühtlichs-Gericht—6 Nachte 50c — 36c Sabt Ihr unseren büblichen Cercal Booth gessehre Er ist eines der Bunder des Großen Labens. Freie Aroben bon Hazel Cercals; eben-falls ein Büchlein über: Wie man gutes Brot badt.

falls ein Budjeten noer: We man gutes Prot badt.
Seife-Armours beste Kamilien-Seife, Kipe mit (6) Etiden, \$1.95;

5 1 Afd. Stide.
Hoard frautlien-Seife, feine bestere Waschbeite zu babon-per Kiste mit (6) Stiden, \$2.25;

5 volle Ph. Stide.
Hoe Tuft Uhrichten 1900 frautlien 1900
Hoe Tuft Uhrichten 1900 frautlien 1900
Hoe Tuft Uhrichten 1900 frautlien 1900
Heremans Roach Food, tödtet alles Ungespieser, Andere Product 1900
Hoe Tuft Uhrichten 1900
Hoe Tuft Uhric



Armour's befter Star Schinten-Bagel Sugar Gureb Schinten - bie feinften flaboreb und belicat cureb - 9c Sagel echtes Open Rettle Lipton's fancy tnochen: lofer Schinken, 7c Ausgewählte Round Steafs, per 10¢ Some Grown Asparagus, feine bide 3c Gelig Sotel Mufbrooms, frangofifche Erbfen, Fins ober Sariest Berts,
frangofifche Bohnen, ber Bled . . 14c

Reine Frucht und Refined Zuder Jams, aus Barietäten — 1 Afd.: 14c Baume und Straucher. Stachelbeeren= und Currant= Straucher, jeber . . . .

# Wir verdoppeln unsere Jardinen-Verkäuse.

Beil wir Garbinen und Bolftermaaren in ben neneften Muftern billiger verfaufen, als alle anberen Geichaftshäufer; weil unfer Lager bas vollständigfte ift; weil 3hr nichts zu nehmen braucht. was Gud nicht genau pagt; weil wir gerade die Sachen haben, die 3hr wollt, - und vor Allem, weil unfere Preife fo niebrig finb.

Auffled Mussin-Gardinen, 31 Abs lang, gut gemacht, leicht ju waschen, die Qualität die fich lange trägt, Poar Amerifanische Spigen-Garbinen — Wir haben uns bie Rontrolle über einige iberiellen Mutter biefer feinen Rontrolle über einige fpeziellen Multer diefer feinen Garbinen geschort, wodurch wir in ben Stand gefest find, 21.75
Gardinen zu offeriren ber Paar für . . . \$1.00 Garbinen zu offeriren ver Kaar für ... Paris Beint Garbinen, weiß, biese Garbinen sind aus gutem Retz und in ungewöhnlich schonen Entwürfen, Ihr werbet dieselben bewundern, Kar Gerbinen Entwürfen, Ihr werbet dieselben bewundern, Kaar Redestrien, ungewöhnlich sein und start, nach den prachtvollen Arussels Mustern kopiet, Schicagos beite S.00.
Gardinen, Haar Boint de Kenaissance, unsere Arivat-Ausser von S.3.50 Gardinen, Haar Boint de Renaissance, unsere Arivat-Ausser in jeezieller Eisendein zur den Kenaissance, elegant, B.3.50 Geben Kenaissance, unsere Arivation, in sehr liebten Woden, Gardinen von feiner Eleganz, anersannte Klo.00 Merthe, Paar Gebe Kennaissance, arabische und sächsiche Brussels D. Wester, nige außererbentliche Lualitäten, die eigentlich zu aber gegebeitet führ bie den Verscher der

\$9.00 Möbel-Belour, ichwere Qualität, in allen Farben, 49c

Streifen Dimith, fein für Glip Ueberguge und Com: Tapefird Portieres, zuverläffige u. embfehlensmerthe Cualitäten, in den feinsten Farben-Rombinationen, die des Webers Geschieftickeite berstellt, \$6.00, \$7.00 und \$8.00 Berthe, per Paar Rope Bortieres-\$5 Große, \$5 Qualitat- \$2.95 unjere beften \$5.00 Bortieren, b. Stud .\$2.95 Art Denims-4:4 breit, hochfeines Brint: . . 10c PinDot Muslins, 40 Boll breit, eetzende Qua= 10c Ceiben Damaft Tijdbeden, 11 Narbs im \$1.98 Meffing-Fenfrechtangen, 1-30A. Durchmeffer, bollftan-big, berfiellbar auf 4 Juh Länge, 15c Oraque Rouleaur. 3x7 fuß, auf garant. Firtures, Rouleaur und Rouleaur Stoffe fteigen im Breife.

Rene, mobijde Tapeten (feine abgelagerten Job-Partien), jebe Rolle von biegiabrigem Entwurf. Grabe in ber Mitte ber Saifon offeriren wir unfer ganges Lager, beftebend aus über einer Million Rollen, ju ungefahr ber Salfte ber fruheren Breife. Dies bebeutet, bag mir Tapeten billiger verfaufen, wie je guvor in Chicago. Bir ermahnen ein paar Stems nachstehend :

Einige unferer Preise für

Elektrische Waaren. bie alle Gebanten an bie boben Breie bertreis ben, Die bon erfluften Sanblern verlangt werben.

Facher-Motorevon 110 Bolt bi: \$11.75

Salmonia, A 1 Sorte, Pfund . . . . Se

Nähmaschinen Special

felbitiekenbe Rabel, Tenfion Relegie - bollftanbi: ges Get ber feinften felf-adjufting Attach:

ments in fammetgefütterter ladirter Buchfe elegant polirtes Solgwert, Ridelbeichlag auf 10 Jahre-v. Agenten vert. \$14.50

Bigarren-Bargains.

Ribbon Stand, garant, für

50 Drop = Seab

mung, fonbern

bochfeiner Arti:

und alle mobers

ien Berbefferun: en, Sigh Arm

Bobbin Binber, jelbftfädelnbes

Schiffden, -

Incandescent Gas Licht Supplies— Eclipfe Licht mit Melsbach 50c

Grober, unbrech: 12c///

Lava Tips. per Tugend . . 15c

Gem Celf : Lightning Brenner, mit Bray Tips . . . 23c

Spezial-Dfferten in

# Patent - Medizinen, Seifen, etc.

Mue Brescriptions merben bier forgfältig ausge=

| führt mit ten frischeften          | und beffen Droguen.                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| M. & M. Celern<br>Com: 59c         | Talcum<br>Powder 100                                        |
| M. & M. Sarfaparilla               | Elfie's Cream 130                                           |
| Com: pound 55c                     | Swansbown Face Bowder 50                                    |
| Bital, per Flafche . 39c           | Theer: 30                                                   |
| Caftoria, per Flasche . 21c        | Houquet 80                                                  |
| Seiblit Bulber, Bor<br>mit 10 12¢  | 4711 Glygerin 130                                           |
| Nieren= und 75¢                    | Boobburn Gefichtsfeife . 100                                |
| Emulfion Cod Liver<br>Oil, ver 59c | Biolet Seife, 3 Stud<br>in Schachtel,<br>per Schachtel . 90 |
| Cob Liber 42c                      | Parfume, alle Obeurs<br>2:llngen: 240                       |
| Floral Zahus 14c                   | Woodbury's haar: 250                                        |

# Rahmen, Screens, Bilder.

Unfer Bilber-Departement muß beichaf= tigt fein, und wir miffen, wie es ge= macht wirb. Lefet bie Preise; bieje erflären Alles.

Doppelt öffnenbe Cabinet Grames, bier Farben, mit iconen Detall-Gden bagu baffenben Eden, Schattirungen bon Mats, werth 35c, 17c

600 Fac-Simile Baffer-Gars ben, Marine = Anfichten, Große 11 bei 17, an Golb Mounts, eingerahmt in 1: baju baffenben Edftuden, merth 75c — 25c

500 Filleb Screens, 51 Fuß boch, 3 Banels, banbpolirtes Giden, foon gemacht, guteGilfa: line Fullung, bollftanbig, werth \$2.50 - Montag nur . . . . . 98c 1,000 Blatinum Brints an grauen Dats, mit fcmalen fcmargen Dutch Dat Rahmen, merth 50c.

Montag nur . . . . 1,000 uneingerahmte Bilber, elegante Sujets, bon 11 bei 14 bis 22 bei 28,

MIXED HOUSE

# Ihr spart Geld beim Einkauf von Eisschränken, Garten-Geräthen und Hausausstattungen morgen.

Unfer Lager ist größer und vollständiger denn je. Eure Auswahl ist besser, und Ihr habt jede Gelegenheit, Alles, was Ihr braucht, zu den benkbar niedrigsten Preisen zu bekommen. Sauptquartier für Model Gistiften und Refrigerators.

Unfere Model Gistiften.

















# Möbel-Bargains, die die Erwartung des Publikums übertreffen.

Es ift feine ungewöhnliche Sache, ein paar Artifel in Mobeln ju überraichenb niebrigen Freisen offerirt ju feben - aber es ift eine ungewöhnliche Sache, eine vollftanbige Partie, wie fie ber große Laben ju nie bagemefenen Preisen offerirt, gu finden, und wovon bie folgenden nur fleine Beispiele find:



Drei Stilde cote Daboganb Parlor Suits,
mit Seiden : Belour überzogen und mit bestidten
Rüden, ganz bolirt, elegant eingelegt ... S20



\$1.50 bas Etiid. Barlor: Garnituren.





Berth bis gn \$8.00. Biele frang, gefcliffenem Glas gute Schreiner: \$8 Reffing-Bergierungen -extra groß .... \$3 biefer Stuble find bon \$50 gute Schreiner=









"El Morello", unfere neue 5c Zigarre, positiv bie beke Zigarre für das Geld im Lartte. Rein Geld ausgegeben in Platati-Angeigen. Ibr er-baltet es in der Zigarre. Wir verfaufen jest 30,000 per Monat den diefer Sorte, Preis, per Rifte von 50 La Pelle Sereng, Golben Gagle, Monarch, Ca-binet, El Univerjo, 100,000 bon biefen Sarten au einem großem Schlenderpreis gelauft, und mußjen jotort geräunt werden—alles lange Gin-lage, Sumatra Decklatt—Austvahl der Partie— ver 1000 318.36; Kifte von 50

Portuondo, 8 für . . . . . . . Bro. 28. Chilbs, Rifte bon 50 . . . \$1.60

Mufere 82.00 per Duty. Platins Cabinets find bie \$2.00 Unfer reines Hahrungsmittel-Reftaurant, 5. Floor. Wir ferviren die vorzügliche Hazel Marke von reinen Nahrungsmittegn gu populären Breifen. Biederaufnahmen frei. Dadden jur Bedienung.

(Für Die "Conntagpoft." Bur Gefdichte unferes Beftens.

Es ift ein gang natürlicher Inftintt, welcher unfere Bettern und Bafen in ber alten Welt verleitete, ihre Renntnig bes ameritanischen Weftens bis auf bie neuefte Zeit aus Cooper'ichen Roma= nen gu fchöpfen; benn im Roman find ftets bie rein menschlichen Intereffen im Borbergrund, welche an bie perfon= lichen Empfindungen bes Lefers ap= pelliren und bem Gegenftanbe jene romantische Beleuchtung verleihen, welche ihm die Poefie ber Profa offen= bart; eine Poefie, Die meiftens erft bann Wiirdigung findet, wenn bie Beit bie Greigniffe in bas Salbbuntel ber Vergangenheit gerückt hat.

Bon bem attuellen, fich bor unferen Mugen abfpielenben Leben feben wir meiftens nur bie Brofa. Die poetischen, ober romatischen Elemente find borhan= ben, aber fie werben von ber Bucht materieller Thatfachen erbrückt. Gie gu ertennen, berauszufühlen und wieber= zugeben, erforbert ein Miterleben und Mitempfinden beffen, mas auf ber großen Schaubühne zeitg nöffifchen Lebens ftattfinbet. Der Biftoriter ift felten bagu im Stanbe; ber Dichter eber. Aber weber Siftoriter noch Dich= ier find in ber Regel Manner berThat, Männer, welche felbst aftiv theilgenom= men haben an bem, was fie fchilbern ; baher die große Kluft zwischen Be= fcichte und hiftorischem Roman ober Epos. Erftere Schöpft ihren Stoff aus bem Dammer ber Archive ober läßt immer etwas Bucherftaub und Mober= buft erfennen; lettere verlieren burch bie Buthaten, mit welchen bie bichte= rifche Phantafie bie Thatfachen aus= schmudt, ober die mundliche lleberlie= ferung fie entstellt, an Buberlaffigfeit.

Die Entwidlung unferes Weftens enthält fo viele romantische und poetifche Elemente, bag ungweifelhaft ein= mal bie Zeit tommen wird, wenn bie Indianertampfe, bie Grengftreitigtei= ten, bas Golb= und Gilberfieber, unb andere Ericheinungen bes westlichen Lebens ben Dichtern ber Zutunft eine ebenfo reiche Quelle ber Unregung bieten werben, wie ber mythische Argo= nautenzug, und abnliche Ereigniffe aus borgefchichtlicher Zeit. Bon Mugenzeugen geschrieben, welche nicht blos bie nadten auf ber Oberfläche liegenben Thatfachen feben, sonbern bie ber= borgenen Motive, weil fie mitten in biefem Leben ftebenb beffen leifeften Bulsichläge mitempfinben, mußte fich Die Geschichte ber Besiedelung des De= ftens schon jest wie ein Roman lefen und babei zuberläffiger fein, weil fie unmittelbar, ohne irgend welche Um= mege zu Papier gebracht wirb. Berfud einer folden Gefchichte bes Weftens, welche bie Thatfachen feft= halt, ehe fie burch munbliche Ueberlie= ferung bergerrt auf bie Nachwelt tom= ,The Story of the Weft", herausgege=

men, und in ihrer grotesten Bertlei= bung ben Rern nicht erkennen laffen, macht ein mehrbandiges Wert, bas im Berlage ber Appletons in New York erscheint und in feiner Art einzig ift. ben von Riplen Hitchcock, einem Litera= ten, welcher bie berichiebenen Phafen mestlichen Lebens zwischen Sonora und Bancouber und Teras und Dafota aus eigener Erfahrung tennt, behandelt das Borbringen ber Rultur im Weften in Einzeldarstellungen, und befaßt sich in ben bis jest erschienenen Banben mit bem Indianer, über ben ber als Autoritat auf biefem Bebiete geltenbe Beo. Bird Grinnell berichtet, mit ber Mine, über welche Charles howard Shinn in außerft intereffanter Beife fchreibt, mit ber Gifenbahn, und bem Combon, Die in Borbereitung befindlichen Banbe werben bem Forschungsreifen= ben, bem Golbaten und bem Trapper gewibmet fein: letteren für bie Beschichte bespelzhandels werthvollen Gegenftand behandelt Gilbert Barter, melcher fich burch feine Erzählungen aus bem canabischen Nordweften eine be= fonbere Stellung in ber ameritanifchen Literatur erobert hat, und Land und Leute jener Gegend beffer tennt, als mancher gelehrte Rulturhiftorifer.

Der Berfaffer bes erften Banbes fagt in feiner Borrebe: "Rein Bericht über irgend ein Bolt fann ihm gerecht werben, wenn er bon Jemand ge= fchrieben ift, ber nicht bis zu einem ge= wiffen Grabe beffen Sympathien theilt und mit beffen Anschauungen und Dotiben bertraut ift. Che ein berftanbi= ger Bericht möglich ift, muß bas frembe Bolt perftanden werben. Erft burch langeren Berfehr mit ben Indianern gelingt es bem Weißen, einen Gin= blid in beren Gebanten= und Em= pfindungswelt zu erlangen; wer bies erreicht bat, berfteht ben Indianer. Er weiß, bag bie Rothhaut ein Bilber ift, und bie Inftintte bes Wilben be= figt, aber er fieht gugleich, bag beffen bervorragenbfte Gigenschaft beffen Menfolichteit ift. In feiner Ginfach= beit, Gitelfeit, Empfindlichfeit gegen ben Fluch bes Lächerlichen, feinem Wunsch nach Bergeltung, feiner Furcht bor bem Unbegreiflichen, ift ber Inbia= ner ein Rind und benimmt fich wie ein foldes." Bon biefem Gefichtspuntt aus fcilbert Grinnell bes Inbianers Behaufung, feine Bertzeuge, feine Inbuftrien, feine Bergnügungen, fein Fa= milienleben, feine Religion, feine Bor= ftellungen bom Tobe u. f. m. Befon= bers intereffant ift bas Rapitel, worin ein halbblutindianer bom Bieganftamme ben Ginbrud fcilbert, ben bas Ericheinen ber erften Beigen im Beften auf einen Bladfoot-Inbianer genfabe

machte, beffen Urentel bie Mar noch heute erzählen, als ob es geftern gewe= fen. Die fie bie erften Beigen für ge= beimnigbolle Baffermefen hielten, fo erschienen ihnen bie erften Pferbe als unheimliche Sputgefcopfe. Grinnell widerspricht der Unnahme, ber Inbianer fei finfter und fchweigfam; un= ter fich und im Bertehr mit befreunde= ten Beigen feien bie Indianer gefellig und gefchwähig, und berfügen über eis trodenen Sumor und große Schlagfertigfeit. Much foll bas Beib nicht unbedingt im Stlavenverhaltnig jum Manne fteben, fonbern im Gegentheil als Mutter, einer uralten gefell= schaftlichen Ordnung gemäß, als haupt ber Familie und fogar vieler Stamme

Die Geschichte ber Mine geht bon bem Comftodbergwert aus und umfaßt ben weftlichen Bergbau im Allgemeinen. Bon großem Reig find auch in biefem Buche bie perfonlichen Reminis= gengen und Streiflicher. Go fagte ein= mal ein Bergmann, ber jahrelane ne= ben seinem Gilberfarren in Nevada babinschritt, mit ber flaffischen Mythologie aber vertraut war, wie nur ir= gend ein Universitätsftubent, gu bem Berfaffer, als fie Nachts im Lager plauberten: "Wenn erft alle bie "Frontiermen" taufenb Sabre tobt finb, bann wird man über fie gerade folche Gefchichten fchreiben, wie iber bie clten Salbgötter. Frgend ein Rerl, mer er fein wird, weiß ich nicht, wird eines Tages aus ber Maffe emporragen und bie gange Bionierarbeit berforpern, bie auf biefem Rontinent feit Genera tionen und Generationen gethan morben ift. Es tonnte ein Buriche mit "Budftins" ober einer Rentudier= Büchfe fein, ober einer mit Schlapphut und Gfelspeitsche, ober Doc. Gally's "Big Jad Small", ber "Bull-Buncher" Wenn jede Mine entbedt, benannt und in Betrieb ift und bas ganze Land in Ader= und Bauftellen ausge= legt ift für zehntaufend Jahre, mas für Geschichten bom Profpettor bes neun= gehnten Sahrhunderts werben bann wohl die Bater ihren Rindern ergah= len?" Und mabrent ber Berfaffer

burch folde fleine intime Ginblide in die Gedankenwelt ber Männer, welche bem Lanbesreichthum bie Schäte bes Erdinnern guführen, bas perfonliche, menschliche Intereffe ber Lefer feffelt, entrollt er bor ihrem geiftigen Auge ein Bilb amerikanischen Minenlebens, bas neben-bemRealismus statistischer Data niemals bie Romantit und Boefie berleugnet, welche jeber Profa eigen find, für ben ber fie zu ertennen bermag. Wie der Prospettor, so gehört auch

ber Combon zu ben inpischen Geftalten bes Weftens, welche früher ober fpater einmal berichwinden werden, und in ihrer Gigenart erfaßt und festgehalten werben follten, ehe fie Minthe gewor= ben. Bon ameritanifchen Rünftlern geschieht es bereits; ift boch ber Combon beren Gestaltung Binfel und Meifel eine bankbare Aufgabe bietet. Aber auch in ber Literatur follte ber Centaur ber ameritanischen Prairie feinen Blat finden, und in bem vorliegenden Buche ift er auf's Glüdlichfte charatte= rifirt. Bon Merito an über Teras, ber Gebirgstette entlang nördlich laufenb und fich über die Grasflächen öftlich bon ben Bergen bergweigenb, fann man bie Strafe berfolgen, welche bie Biehherben bes Gubens mit ihren Sufen gebaut. Die Pflugichaar ber Farmer bon Ranfas tonnte bie Gpu= ren nicht gang verwischen; aber bie Beit wird fommen, ba auch fie verweht fein werben, und schon jest lieft fich bie Geschichte bes Bordringens ber Biehherben nach bem Norben wie eine Mar aus alter Zeit. Und in Ranfas lebt heute noch bas erfte mannliche weife Rind, bas bafelbit bas Licht ber Melt erblict bat - wie rafend ichnell leht und machft biefes Land! Man wirb fich beffen erft bewußt, wenn man ein solches Buch zu Hand nimmt.

Dem vierten Bande ift ein Wort Robert Louis Stevensons aus "Acrof the Plains" porangestellt. Es lautet: "Wenn ich baran bente, wie biefe Gifenbahn burch burre Wilbnig und burch bie Beimath wilber Stamme bin= burchgeführt murbe; wie an jebem Saltepuntt mahrend bes Baues larmenbe Impropluftabte auffchloffen, boll Gold und Luft und Tob, und wieber eingingen, bis fie jest nur entlegene Stationen in ber Bufte bilben; wie in biefen unmirthlichen Gegenben Bira= ten und Haarbeutel, und Grengler= Rowbies und ichiffbruchige Europäer neben einander arbeiteten, in einem ge= mifchten Jargon rebeten, fluchten und spielten, tranten, ganften und morbe= ten wie bie Bolfe; wie ber febernge= schmudte Erbe biefes Landes, ber nord= ameritanische Inbianer, in feinem legten Berftede bas Geräusch bes "Bab Mebecine Wagon" hörte, in bem feine Feinde bahergerollt tamen; und wenn ich mir bann bergegenwärtige, bag all biefes epische Gewühl bon Mannern im Frad birigirt murbe, welche feine andere Abficht babei hatten, als Ber= mogen zu erwerben und fich bann in Paris niebergulaffen - bann geftebe ich, scheint es mir, als ob hier auf ei= nem Fled Erbe alle Eden und Enben ber Welt, alle Grabe und Schichten ber Gefellicaft zusammengehäuft worben maren, und ben lebenbigften, ausge= behnteften und vielfeitigften Stoff für ein litergrifches Wert bon bauernber Bedeutung boten. Db man Romantit, ob man be'benthum verlangt, ob Ges

mas war Troja bagegen!

fie ichilbert ben Rampf bes rothen und bes weißen Mannes um jeben fuß breit Boben, bis letterer ben eifernen Schie= nen meggelegt, ber bie Daffen bom Often brachte, bor benen ber rothe Mann ichlieflich weichen mußte. "Die wenigen übrig gebliebenen rothen Männer warfen fich zitternd auf ben gitternden Boden, als bas große schwarze Rog mit bem Feuerheigen und dem Flammenathem borbei bon= nerte. Die weißen Manner folgten ihm mit ben Mugen, bis es am Borigont berichwand, und berWeften bon geftein war für immer babin." Go beginnt Ch Warman feine Erzählung bom Bau ber weftlichen Gifenbahnen, bon ben Strapagen und Gefahren, welche bie Bermeffer und Ingenieure, bon ben Rampfen mit Wegelagerern und mit ben Glementen, welche bie Gifenbahn= arbeiter burchzumachen hatten, bon ben Streitigfeiten um bas Begerecht, welches zwischen ben Bertretern ber ri= balifirenben Gefellichaften gu Blutber= gießen führte, furg, bon bem gangen

Schienennet zu verdanken haben, melches ben Weeftn uns erschloffen. Wahrhaftig, wenn man bie Bechichte ber westlichen Besiedlung sich bergegenwärtigt, wie biel unbefunge= nes helbenthum birgt fie - wie viel Stoff für ein Epos ber neuen Welt und ber neuen Beit. Und wir leben mit= ten brin und wiffen bergweifelt wenig babon, und fuchen Selbenfraft und Belbenmuth immer noch in ber Ber= gangenheit. Der Menich ift unbantbar gegen feine eigene Zeit. balb fchaut er gurud, balb fpaht er in bie Bufunft, und mittlerweile fpielt fich bas Große bor feinen Mugen ab, bas, mas bie Dichter tommenber Jahrtaufenbe in großen romantischen und heroischen Gben befingen werben. Go war es früher und fo ift es heut.

wildbewegten Leben, bem wir heute bas

# "Rummer 5007".

(Grgablung bon Bertha Begner'= 3ell.)

Wir traten, von einer Tanggefellschaft tommend, als bie legten Gafte hinaus in bie flare Winternacht. Es mar 2 Uhr Morgens. Der weißhaari= ge Rutscher, ber ftunbenlang, burch bie erleuchteten Fenfter angezogen, gewar= tet hatte, ob ihm heut' noch "eine Fuhre" au Theil murbe, fletterte bienfteif rig, wenn auch unbeholfen bom Bod. um mir ben Schlag gu öffnen. Da bies nicht auf ben erften Briff gelang, entschuldigte er fich: Man ift fo ber= tlammt, herr. Is ja eigentlich feine Ralte nich, aber bas lange Stillfigen...

3ch hatte icon ben Schlag geöffnet. Rann mir benten, Alterchen. Steigt nur wieber auf. Dabei nannte ich meine Mohnung und horchte bann un= willfürlich hinaus. Bon einer zweiten Drofchte tonten laute Stimmen gu

Stanbal! fagte ein junger Berr. Nicht mal Drofchten erfter Rlaffe ba, in fo 'nem Martertaften tann boch tein anftändiger Menich fahren.

Da, benn hatten Ge fich boch Ihren Bierfpanner herbeftellen follen, tani barauf grob bes Rutichers Entgeg= Schonft bas alte Wort fagt, bag ber Deibel in ber Roth Fliejen frift, un 'ne Flieje is meine folibe Drofchte noch lange nich, wenn fe ooch man zweeter Jute is.

Laffen Sie die bummen Rebensarten und fahren Sie los, schnaugte ber an= Mein alter Ruticher hatte fte= hend bas Zwiegefprach mit angehört und fletterte erft jest auf ben Bod.

Auch fo'n Frogartiger, meinte er ba= bei topfichütteln. Wird bom newiß 'n Banthalter find. Buh, bott!

Die Fahrt begann. Aber es mar feucht und dumpfig in bem gefchloffe= nen Bagen. Fünf Minuten hielt ichs aus, bann rief ich furg entichloffen bem Rutscher ein Halt! zu und sprang

38 mas paffirt? fragte er bermun=

Rein. 3ch möchte nur ein Studchen Simmel über mir feben, und barum rudt gur Geite, Alterchen. Er fah mich berbutt an, that aber

dweigend nach meinem Geheiß. Mh! fagte ich, gierig die frifche Racht= luft einziehend, bas ift ein ander Bilb. eigentlich boch famos, fo hoch auf bem Bod gu thronen und bie Belt um fich

her bon oben herab angufeben. Da, na! meinte er bebächtig. mohl bem herrn Spag machen thate, ein janges Leben bier gu figen, in Sige un Ralte, bei Tag un Nacht? Mir jefällts ja, benn ich mothe mir fein anber Leben wünschen un mar ja auch gu nichts anderm nüte. Aber fo'n Berr wie Gie, ber mochts mohl balb über

frieien. Lächelnb gab ich ihm recht und frag-

te bann: Saat mal, Freundchen, was meintet ihr benn mit bem "Banthalter" borbin, und mas berfteht ihr überhaupt unter

bem Bort? "3 nu, bas is boch mal flar, fagte er ruhig. 'n Banthalter, bas is Mann, ber 'ne Bant hat ober auch fo'n Bantgeschäft, wo Dumme ihr bisten Belb verlieren. Un bie Menichen fenn' ich nu fconft, bie is nie nichts fein un bequem un jrogartig jenug, bis fie benn einen ichonen Lags futfc find un bas schöne Jelb mit.

Famose Schilderung eines quiers! lachte ich. Saben Sie übrigens

Er antwortete eine Weile gar nicht und ließ ben Baul langfam, im echte= ften Nachtwandlerschritt babintrotten. Endlich meinte er: Na. un ob! Sab bas bischen Jeld, das ich mir zeitlebens mit faurem Schweiß zusammengesuchst hatt', vor nu fünf Jahre verloren. Bar übrigens jar nich fo'n b ben, fonbern bor unfer einen ein icones

Bermöjen, fünftaufend Thaler, Berr .... Aber Mann, wie habt ihr fo viel er= baren, und bor allem, wie es fo leicht= finnig anlegen tonnen!

Sparen? 3, herr, es is boch meine eijene Drofchte, Die ich fahre, ich fteh' ja nich in Lohn un Brot, fonbern bin mein eijener herr. Un wenn man benn fünfgig Jahr fährt wie ich nu ichonft, un fparfam un folibe is, un auch 'ne Frau hat, die gusammenhält un noch was mitverbient, benn lappert fic bas fcon fo gufammen. Erft hatt' ich bas Beld auch ficher auf ber Spartaffe, un nachher auf ber Reichsbant. Aber wie es nu mehr un mehr murbe, lag mir meine Alte immer in ben Ohren, wie fcon es boch ware, un wie fehr fich un= fer Raptal vermehren tonnte, wenn wir ftatt brei Prozent fechs un noch mehr befamen, wie man bas fo manchmal in bie Zeitung las. Da werb' ich benn auch auffäffig, fragte fo überall rum, wie man Belb am beften anlejen thate, un Juhrherr Anobbe, mas ein reicher Mann is un 'nen jangen Bagenplat für fich hat, schickte mich endlich zu bem= felben Banthalter, ber ihm fein Jelb mit acht Prozente verwaltete. Na, nu mas foll ich viel babon reben, ein Sahr brauf war mein Bermögen futich.

Schredlich! rief ich. Und blieb benn gar nichts für die Gläubiger übrig? Richts, fagte er bumpf. Es haben fo ville ihr gelb verloren, die wenigften aber hatten es mohl fo fauer erworben un Grofchen auf Grofchen gufammenje= fpart wie ich. Dabei mar biefer Bant= halter noch nich mal einer von die schlimmften. Er hatte wirtlich auch fein eijenes ichones Bermojen gugefest, un es muß boch wol alles in Ordnung mit ben Buchern gewesen find, benn Die Berichte tonnten ihm nichts anha= ben. Der Mann bat eben mit feinem un unferm Jeld fpetulirt und verloren, bett mar bie Sache.

Und 3hr trugt ben fchweren Berluft mit Ergebung?

Sa, war' benn mein gelb wieber retour geflogen, wenn ich ben wilbften Mann jefvielt un um mir jefchlagen hatte? Meine Alte freilich tonnt' fich nich in bas Schidfal finben, wol, weil fie mir so arg zujerebet hatte, das Jeld bon ber Reichsbant gu nehmen. Un als benn bet andre Unjlud noch bagu tam, flappte fie bollends gufammen un ein paar Monat fpater haben wir fie bejraben.

Er fagte auch bas rubig, eintonig, mit einer Ergebung, wie fie nur ber bare Stumpffinn ober philosophische Ertenntnig bon ber Richtigfeit alles Irbifchen gu zeitigen bermag. Meine bollfte Theilnahme mar erwedt, befonbers burch feine lette Meugerung.

Welches andereUnglud, alter Mann? Mar's nicht genug an bem einen?

Laffens Sie gut find, herr, babon wollen wir heut' lieber nich mehr reben. fagte er abwehrend. Un mas bas verlo rene Jeld betrifft, fo tann ich wirtlich fagen, bag ich's nicht fo fehr bermiffe als meine gute Alte. Man is nu fo allein, bat feine Musiprache un feine Pfleje, un wenn ich nach 'm Nachtbienft fteifjefroren un tobmube gu Saufe ans lange, is mein Stübeten talt, un bas bighen warmen Raffee muß ich mir erft felber tochen.

Sie haben feine Rinber, bie fich um ben alten Bater fummern fonnen?

Rein, fagte er, und gum erften Mal hörte ich einen rauhen, berben Rlang in ber Stimme. - 3mei Jungens hatten wir, bie ftarben fruh am Scharlach. Aber nu find wir ja wol am Biel, Berr. Richtig, Die Drofchte hielt por mei-

nem Saufe, und mir blieb nichtsUnberes übrig, als bon meinem luftigen Gib Sand gu bruden. Er wollte herausge= ben, ich wehrte ab.

Laffen Gie nur, mein Freund. Und follten Sie je einen Rath ober Sulfe brauchen, fo tommen Gie gu mir, ich wohne bort im erften Stod.

Schönen Dant auch, herr. Un ber eehrtename? Man fann ja nich wiffen, wie's fommt, un fo'n oller Mann braucht wol mal 'n jütigen Jonner. 3ch nannte meinen Namen, fab nach

ber Drojchtennummer, bie "5007" auf wies, und reichte bann unwillfürlich hem weißhaarigen Roffelenter bie Sand.

Man tonnte bon Guch lernen, Mann, wie ein Schidfal gu tragen ift, fagte ich theilnehmend. Dann fdritt ich bem Sausthor gu, und im langfamften Tempo raffelte bas Gefährt bon bannen.

3ch hatte feitbem oft an ben alten philosophischen Rutscher gebacht, mir auch borgenommen, gelegentlich auf bem Boligei-Brafibium feinen Ramen, Standort und Bohnung gu erfragen, aber wie bas fo geht in ber Bege bes großstädtischen Lebens und einer angeftrengten Thatigfeit: es tam nicht ba= ju. Längft mar ber Winter und mit ibm, Gott fei Dant, alle Tongftrapagen bahingegangen und ein fonniger Früh ling in's Land gezogen, als ich eines Mittags, von ber Rothenerstraße tom mend, bon ber Seite her jum Bois-bamer Bahnhof einbog. Der ausgedehn-te Plat ift gewöhnlich voll mit Drofchbon einem Poligiften an magenheischen= be Anfömmlinge vertheilt werden. Auch heute behnte fich hier eine Wagenburg aus, boch mochte vorläufig nicht an Untunft eines neuen Fernguges gu benten fein, benn die Rutscherfige maren überall leer, und gemächlich ließen bie Roffe fich's aus ben borgehangten Futterkobern schmeden. Wo aber Die Roffelenter fich befanden, barauf ließ bie auf einem verstimmten Rlavier ber= untergepautte Zangmufit ichließen, bie aus einem niebern Anbau am Enbe habe. bes freien Plates fcallte und augen= blidlich bon einem wüften Stimmen= gewirr noch übertont wurde. Da alle Fenfter des Baues, ber boch jebenfalls eine Birthschaft enthielt, weit offen ftanben, mar bas nicht weiter vermun= berlich, und intereffirt fchritt ich binüber, einmal in bas Treiben bort hineinzuschauen. Gin buntes, lebhaft bewegtes Bild bot fich meinen Augen. Die Ruticher fagen, meift in Bembar= meln und rother Befte, mahrend bie Rode über ben nieberen Stuhllehnen

Schanttifch brangte fich eine Gruppe um ben fleinen, wohlgenahrten, gleichfalls in hembärmeln hantirenben Wirth, ber aus einer mächtigen Branntweinflasche ben bielbegehrten "Halb und halb" einschentte, und ein frischwangiges, einfach und fauber ge= fleidetes Mabchen war emfig bemüht, Die übrigen Gafte fo fchnell als möglich gu bebienen. Ohne Schäferei und Reden ging's babei an feinem Tisch ab, boch geschah es harmlofefter Beife und eilig, lig, benn viel Zeit hatte bie flinke Rellnerin für feinen übrig. Ueberall Schwagen, Lachen, Glaferflirren, Stuhlruden, und über bem allem Ia: batqualm. Als ber Rlavierfpieler mit einem harten Afford ben herunterge= trommelten Marich ichlof und ohne

lagen, an einzelnen Tifchen ober hat=

ten ein Blas Bier bor fich fteben. Um

eine Setunde an bie Paufe gu bergeuben, mit ber "Schönen blauen Donau" fortfuhr, tam noch mehr Leben in bie Gruppen. Mitten in bas Gewirr hinein tonte ploglich bie Stentorftimme bes Birthes: Muf ben Poften, Jungens! Der Bug fährt eben ein! Gine Zauberformel tann nicht elet: trifirender wirken als diefe Mahnung hier. Auffpringen, Alles ftehen und liegen laffen, in gierigen Bugen bie Gla=

fer leeren und mit ber anberen Sanb ben Rod greifen, ber im Dabonfturmen angezogen murbe, mar für Alle bas Bert einer Setunde und in ber nächften war ber Raum leer. Doch nicht gang. Gin Tangwüthiger hielt noch die Rellnerin umichlungen. Lag boch, Minta, rief er, als fie ihn fortbrängen wollte, hab heut noch gar nichts bon Dir gehabt, und es tann boch höchftens brei Marter Strafe toften, wenn ich bas Bech habe, bag

gerabe meine Rummer querft ran= fommt. Sei nicht leichtfinnig, Frang. Die brei Mart braucht man schon gur Aus-

fteuer, wenn einer fo'n armes Mabel heirathen will wie Du. 3482! fcallte es ba über ben Blak,

erft einmal, bann bon vieler rauben Rehlen aufgenommen und fortgetra gen: 3482 - 3482! Donner und Doria - wirklich ich

querft! Und Frang stürzt davon, ohne Rock und sein Schatz fliegt an ben Edtifch, wo biefer auf einem Stuhl liegt und jagt bann hinter bem Flüch= tigen ber, ihn mit Müh und Roth gum Stehen bringend und beim Ungieben helfend. Wieber nicht bagemefen, Schwerenöther - brei Mart Strafe aufbrummen! hort fie noch eine bariche Stimme und fehrt nun betrübt gurud, bie Tifche für ben nachfolgenben Schwarm frei zu machen. Much ich wenbe mich eben gum Behen, als fich aus einer Ede bes Raumes ichwerfal= lig eine Geftalt erhebt und langfam auf mich gufchreitet - mein alter Rut= fcher, 5007.

Gi mas! rief ich erfreut. Das nenn ich nett bom Bufall! Aber Sie merben au fpat und auch in Strafe tommen, Freundchen.

Bin nicht im Dienft bier, meinte er ruhig, hab nur mein Mittag jejeffen. Aber Bufall? Rein herr, Bufall is bas nich, fonbern jerabezu Schidung. Geit brei Tagen überleje ich immer, ob ich au Ihnen jehen foll ober nich.

Rann ich irgend etwas für Sie hun? Gern! Ja, herr, glaub icon, bag Gie's jut

mit mir altem Rerl meinen. Aber bier läkt fich bas nich fo fagen. Go feien Gie heute fieben Uhr bor neinem Saufe. Ich beftelle Sie hiermit für eine längere Spazierfahrt auf's

Land hinaus, ba wird man ja wohl ungeftort reben tonnen. Er bantte, ich reichte ihm bie Sand

und ging. Und am Abend beffelben Tages fuh: ren wir, weit abfeits bom Trubel ber Weltstadt, über bie Felber auf einfamen Wegen bahin. Ich war wieder auf ben Rutscherbod-getlettert und faß gemuthlich neben bem Alten, bem es augenscheinlich schwer wurde, bie Un= terrebung einzuleiten. Go mußte ich benn fragen und gwar wieberholt und recht diplomatifch fragen, bebor ihm bas herz auf die Zunge trat, und er berichtete, wie ibm ia eben bon ben Banthaltern" alles Unbeil getommen fei, auch jenes anbere, bon bem er ba= mals habe nicht fprechen mogen. Denn

Die Einleitung zu ber Geschichte ber | Erfahrungen mit dem Gelbverlieren | ten besetht, welche die antommenden | ter, ein bildsauberes, feines Mädel, Gisenbahn lieft sich wie eine Ballade; gemacht? Büge erwarten und beren Rummern | gar nicht wie ein Kutscherkind. Und ba fie es ja mit ihrem Gelbe getonnt, ware bas Mädchen auch weit über ihren Stand erzogen und gur Buchhalterin ausgebilbet worben. 211s bann jene Zeit fam, wo bas Gelb bon ter Reichsbant genommen und bem Banquier über= geben murbe, habe fie bie Berhandlungen geführt und babei einen jungen Buchhalter, bas heißt, einen Ungeftell= ten jenes Bantgeschäftes, tennen ge= lernt, der fich in fie verliebt und auch regelrecht um ihre Sand angehalten

Wir wollten nich, fuhr er fort, benn wir meinten, er thate es man blog um unfere iconen Sparirofchen, un benn mochten wir bas Mabel auch nich fo jung fortjeben, weil fie boch unfre jrößte Freude war. Als aber das Jeld berloren war un er trogbem nich bon ihr ließ, waren wir viel zu erboft auf alle Banthalters, als bag wir unfer Rind fo einem an ben Sals hangen follten. Much hatte er ja bazumalen fein Brot und feine Stellung. Es gab ville Bitten und Thranen bon unfrer Baulchen, wir blieben aber feft, bis eines Tages bas Reft leer un Pauline mit ihrem Schat auf und babon mar. Ra, was foll ich ville von reben? Meiner Alten hat's ben Reft jejeben, un mir jum alten Mann jemacht. Wir haben nie jefragt un jeforscht, un alfo auch nichts erfahren. Wenn er fie man we= nigftens gur ehrlichen Frau jemacht

3ch tröftete ben gang gerknirschten Alten und fragte theilnehmend, mas

ich benn nun in ber Sache thun tonnte. Borläufig nischt, fagte er latonisch. Aber ba is nu bor brei Tagen fo'n irofer Schreibebrief an mich jetom= men, aus Schlefien. Dit alles Se= fchriebene ftand ich aber immer auf'n jespannten Fuß, un von einem Collejen wollt' ich mir ben Brief nich vorlesen laffen, man tann boch nich wiffen, was brin fteht, un ob man fich nich blamiren thut, bon wejen bie Bauline, bie fie alle fannten un die mancher stattliche Fuhrherr jern gur Frau jehabt hatte. Wollen Sie nun fo jut find, mir bas ba vorlesen? Damit zog er einen ziem= lich gerknitterten Brief aus ber Tafche und reichte ihn mir mit abgewandtem Beficht bin. Die Aufschrift lautete: "Un ben Fuhrherrn Johann Rotter" und war mit fluffigen Bugen gefchrie=

hurrah, Freund Rotter, gute und nur gute Rachrichten! Bon Gurem Schwiegersohn ift ber Brief, fie Icben glüdlich als Mann und Frau und ha ben fogar bie Guch fo verhafte "Bant halterei" aufgegeben und bewirthichaf ten im Schweiß ihres Ungefichtes ein fleines Landgütchen.

Die Bügel entfanten ber Sand bes MIten, bas Pferd ftanb ftill, aber mir mertten es nicht.

Un Gie fpotten

gitternb bon feinen Lippen. Rein, nein! Gleich follt 3hr Bort für Wort ben Brief bes Schwiegersohnes hören. Dber nicht boch, erft bie Rachfchrift Gurer Baula. Gie fchreibt:

Geliebte Gliern! Dem alten Mann tropften helle Thränen in ben ftruppigen Bart. Roch weiß fie's nich mal, daß ich allein bin,

murmelte er erichüttert. 3ch aber las

Bergeiht Gurer Tochter in Liebe, mas fie Guch angethan. Wir mußten uns feinen anderen Rath und tonnten boch nicht bon einander laffen. Richt eber wollten wir por Euch hintreten, bis Wilhelm fich eine Erifteng errungen batte und fagen fonnte: "Rommt, lie= be Eltern, und lagt Euch nach allem Leid mohl fein bei Guren Rinbern. Aber in ben fleinen taufmannischen Stellung, bie mein Mann anfangs einnahm, war baran nicht zu benten Dann ward er obendrein ichwer frant, ber Argt verbot ihm die Beschäftigung im Comptoir und rieth bringenb gum Landaufenthalt, an ben Wilhelm als Bauernfohn ja bon Jugend auf wohnt war. Da fchidte Gott Silfe in ber Roth: ein fleines Bachtaut mar un= ter gunftigen Bedingungen, fast ohne jede Anzahlung zu übernehmen, und wir hatten Glud und erhielten es. Wir arbeiten schwer, find aber glüdlich und haben nur noch ben einen Bunfch, Euch, liebe Eltern, hier zu haben. Und unfer fleiner Johann, ber bald zwei Jahre alt wirb, fann ichon ganz beut= lich Großbater fagen.

Johann haben fie ihn genannt nach mir, murmelte ber Alte, mann= haft ein Aufschluchzen unterbrudenb. Dann hörte er mit gefalteten Sanben bie fehr hergliche Rachfchrift feines Schwiegersohnes an.

Und nun, Johann Rotter, würdiger Schwieger= und Großbater, mas mer= ben wir nun thun?

Sinfahren natürlich, un jleich morjen. 3, natürlich! Bon wem anders foll benn bie Bauline erfahren, bag ihre alte Mutter nich mehr is? Die Drofchte un den Jaul ftell ich fo lange unter un fann ja benn noch immer thun, was ich

Bang aufgeregt griff er nach ben 3ügeln und Peitsche und spornte bas Rog gur Gile. Und noch nie hat ein Berliner Drofchtenpferd zweiter Gute ben Seim= meg fo pfeilfchnell gurudgelegt, als 30hann Rotter's abgetriebene Rofinante an biefem Abenb.

Acht Tage barauf trat ein alter. er hatte mich belogen, es ware noch ein würdig gelleibeter Mann in siem-Rind bagewesen, und zwar eine Toch- lich früher Stunde bei mir ein.

Sieh ba, herr Rotter! Schon gurud bon ber Reife? Gegen Gie fich und era gahlen Gie, wie Gie Alles gefunden.

Rein, Berr, fagte er eilig, fegen nich. Aber Abjes wollte ich Ihnen boch fa= gen un nochmal banten bor Ihre geehr= te Theilnahme an mir altem Mann. Denn fie brauchen mir ba in Barnborf, un ich fann ben jungen Unfangern manches nüten. Mein Bferd nehm ich mit, un die Drofchte hab ich fcon ge= ftern jejen einen Arbeitsmagen umge-

Ra, bas freut mich herglich, Rotter. Gure Berlaffenheit hat boch nun ein Ende. Und daß es bort auch was gu fahren für Guch gibt, ift Guch wohl bes fonbers lieb?

Er lächelte berlegen: Uch, gu fahren mehr als Sie jlauben. Erft ben 30= bann, ben lieben tleinen Rerl, un benn ben alten, gelähmten Mann im Roll-

Wen benn? forschie ich bermunbert. 3, feben Gie, eben ben Banthalter, bei bem mein Jelb verloren jing. Mein Schwiegersohn wollt ben'Mann, ber ihn hat ausbilben laffen, nich im Elend verlaffen un hat ihn mitjenommen. Das aber jefällt mir jrabe bon bem Wilhelm, un ich werd ben ollen Mann wohl manchmal rumfahren. Damit ich aber nie jrogartig werbe in allem glud. hab ich gur Erinnerung an meinen Ruticherftand ichon hinten auf feinen Fahrftuhl: Nummer "5007" gefchries

Ihr wart ja boch Fuhrherr, rief ich lachend. Er war ichon braugen und wintte gludlich zurud.

# Das Cheproblem.

Das Lugerner "Tageblatt" berofa fentlicht unter bem Titel: "Chelichellna terhaltung" ben nachfolgenben bausli= chen Dialog:

Sie: "Ich glaube, Rarl, Du liebft mich nicht mehr!"

Er: "Uch, fei boch nicht fo närrifc!" Gie: "Da haben wir es ja! Du be= ftätigft ja felbft, was ich eben gefagt habe. Gei nicht narrifch! Saft Du früher je fo gu mir gefprochen, bebor wir verheirathet maren?" Er: "Rein, mein Rind!"

Sie: "Damals war mein Bunfch Dir Befehl; bamals festeft Du Dich nicht wie eine Puppe bin, rauch= teft 'ne Bigarre und lafeft bie Beitung, wenn ich im Bimmer war; bamals fuch= teft Du mir jeden Bunfch zu erfüllen und trachteteft ftets banach, mir alle möglichen Gefälligfeiten und Aufmert=

famteiten zu erweisen." Er: "Das ift wahr." Sie: "Damals warft Du auch nicht fo fchläfrig und langweilig wie jest, Du warft geiftreich, energifch, mu-

Er (aufftehenb): "Liebes Rind, haft Du fcon einmal einen Jungen gefes ben, ber auf einen Apfelbaum getlettert ift, um fich einen Upfel gu holen?

Sie: "Jamohl, aber -Er: "Lag mich ausreben! Er flettert und flettert, bis er ben Upfel bat . nicht mahr?

Sie: "Natürlich!" Er: "Aber, wenn er ihn hat, flettert er bann noch weiter?"

Sie: "Nein, bas hat er aber auch gar nicht nöthig. Er: "Sehr richtig, bas hat er nicht nöthig! - Alfo, Du bift ber Apfel und ich bin ber Junge! 3ch habe Dich,

warum foll ich ba noch weiter tlet-Sie (in heftiges Schluchzen ausbre= chenb): "D ich armer, unglüdlicher Apfel!" - -

Man wirb uns ohne weiteres glaus ben, wenn wir berfichern, bag wir bies fen Dialog nicht wiebergeben, um ben lieben Philiftern beiberlei Gefchlechts ein Bergnügen ju bereiten. Gie freilich werben einander beglückt guniden und fagen: "Das ift einmal ein Sous in's Schwarze!" Rein, wir nehmen bon bem fleinen Scherg nur Rotig, weil bie aute Ginfalt, ohne es gu miffen, barin ein Sauptproblem ber gangen Chefrage berührt. Denn bas icheint uns ficher baß es für bie junge Frau tein Grleb= niß bon größerer Tragweite gibt, als bie Umwandlung bes Brautigams in ben Chegatten. b. h. bes Mannes, wie er zu fein borgibt, in ben Mann, wie er ift. Für bie Frau bebeutet biefer Bech= fel in vielen Fällen einen Sturg aus allen himmeln, bon bem fich Naturen schwer, manchmal nie wieber zu erholen vermögen. Wie oft biefe furchtbare Enttäuschung bie Schulb trägt, baß Chen unglüdlich werben, ift taum abzufchägen. Denn bie Art. wie aus dem feurigen und galanten Liebhaber fo häufig ber übellaunische Defpot wird, ift in ben Augen berFrau beshalb nicht wenigerBetrug, weil biefe Metamorphose wahrscheinlich fo alt ift, wie das Menschengeschlecht Die "neue Frau", bie fich bisher nur ein bescheibenes Plagen fucht, auf bem fie fteben tann, wird bon Mann noch Manches und Ernftes ju forbern haben, wenn fie fich erft einmal nachbrudlich bem Cheproblem gumen: ben wird. Und bann bereitet fich viels leicht auch langfam bie Beit bor, mo ber Mann ,ohne fich über folche Bumuthung bor Lachen ju schütteln, ein= feben wird, daß er in feinem eigenften Intereffe hanbelt, wenn er fich bie größte Mühe gibt, auch in ber Che Liebhaber zu bleiben und auf bem Apfelbaum trog ber Unbequemlichfeit

immer weiter zu flettern, felbft wenn er fich ben Apfel fcon geholt hat.

# Dervehmt.

Criminal-Roman bon M. E. Bradbon.

(4. Fortfegung.) 23. Rapitel.

Es war tein Sonnenschein an Laura Dawfons hochzeitmorgen. Der Wind beulte unheimlich und ber Regen riefelte in ichmeren Tropfen nieber.

"Was für ein abscheuliches Wetter," murmelte Laura, an ihrem Fenfter figend, bon ihrem langen golbenen Saar, wie bon einem Mantel umflof: fen, bas noch ber geschickten Sand ihres Rammermabchens martete.

"Uch, grame Dich nicht um bas Bis: chen Regen," troftete Frau Mabben bie betrübte Braut. "Romm' gum Früh= ftud. Rind."

Laura verfuchte ihrer alten Freunbin gu Liebe etwas zu effen.

"Dort über ben Ulmen wird es hel-Ier, meine Tochter," rief Glifabeth Mabben erfreut,,,ber himmel fieht gar nicht mehr fo grau aus."

Laura hörte faum auf bas, was bie gute alte Dame fagte. Sie gab fich unbewußt bem Ginfluß ber trüben Atmosphäre bin, und bas berwöhnte Rind bes Glüdes bangte ploglich por ber Butunft, bie ihr noch bor wenigen Stunden im rofigften Lichte erfchienen

Mhra bon Clavering trat ein. Das mit toftbaren weißen Spigen befette mattblaue Seibentleib ftanb ihr bor= Trot bes ungemüthlichen Wetters ftrahlte bas Glück aus ihren Mugen und ihre Beiterteit war fo anftedenb, bag Laura balb ihren Trub= finn bergaß. Gie ichien über etwas nachzubenten, aber ihre Gebanten ma= ren offenbar angenehmer Ratur, benn fie lächelte

"Mhra," rief fie, "weißt Du, wo= rüber ich eben nachbachte?"

"Worüber, Laura?" Du tennft boch bas Sprichwort, bak eine Sochzeit bie andere nach fich gieht?"

Mpra erröthete. "Nun, unb?"

"Ich bachte alfo, baß auch meiner Hochzeit fehr balb eine andere folgen werbe. Ach, Myra, ich fann Dir nicht fagen, wie gludlich ich mare, wenn Du meinen Freund, Arthur Lowell, heira= theteft."

Mpra erröthete noch tiefer. "D, Laura," fagte fie, "bas ift gang unmöglich."

"Dennoch hoffe ich es, bag ber Freund meiner Jugend, ben ich wie ei= nen Bruber liebe, mir auch wirklich ein Bruber werbe, inbem er mein Schwefterchen heirathet."

Die jungen Mäbchen würden noch lange fo fortgeplaubert haben, wenn Frau Mabben, bie bie große Ungele= genheit bes Tages feinen Augenblid außer Acht ließ, sie nicht unterbrochen bätte.

"Liebfte Laura," mahnte fie, "jest ift feine Beit, an anbere Dinge gu benten, als an bas Brautfleib. Um elf Uhr mußt Du fertig fein und noch ift Dein haar nicht aufgeftedt!"

Bon allen Leuten, bie ber Trauung beiwohnen follten, war ber Bater ber Braut ber Gingige, ben bas troftlofe Wetter nicht zu ftoren fchien. Er war ernft und ichweigfam wie immer. Bor bem Ramin figenb, beobachtete er bie aliihenden Roblen und martete, bis er abgerufen würde, gur Rirche gu fah= Er fah fehr ftattlich und fehr bornehm aus, aber mit bem ftarren Lächeln um feinen Mund machte er ben Ginbrud eines Menschen, ber eine Rolle in einem Stud zu spielen hat; als er in ben Saal trat, wich Laura unwillfürlich erschauernd gurud, wie bei ber erften Begegnung mit ibm.

"Bitte Gott, bag er mich an biefem Tage fegne, Papa," fagte fie, ihre

Scheu überwindend. "3ch hoffe, Gott wird Dich fegnen und Erbarmen mit Deinen Feinden haben," erwiderte er in unberkennbaren Aufregung, bie nur in ber Liebe gu feiner Tochter ihren Grund haben tonnte, und in ber Dantbarteit ihres Bergens warf fie fich an feine Bruft, um ihn gu füffen, aber bas Blut erftarrte ibr faft in ben Abern, als bie eifigtalten Sanbe ihres Bater fie gurudichoben.

Es regnete noch immer, als bie Soch= zeitswagen bor ber Rirche antamen und Baron b. Wolfenfels feine Braut jum Altar geleitete. Unter ben Schaus luftigen, bie fich bor bem Gotteshaufe berfammelt hatten, befand fich auch ber fogenannte Major, ber auf bem Renn= plate ein fo lebhaftes Intereffe für Alfred Dawfon berrathen hatte.

Der Major, war im Wirthshaus zur Krone" eingekehrt. Naturlich fprach man im Schantzimmer fehr viel bon bem großen Ereigniß bes' Tages. Jeber hatte etwas über Laura Damfon und ihren reichen Bater ju fagen, ber fo ftill und gurudgezogen auf feinem But lebte, und beffen Art und Beife fo gang anbers mar, als bie feines Baters.

Der Major horchte auf jebes Bort und beranlaßte bie guten Lisborfer gu immer neuen Mittheilungen. Er war einer ber Erften, bie fich bor ber Rirche aufstellten. Die Rirchenthur war be= reits offen und mit leifen Schritten eintretenb traf er mit bem Rufter gu= fammen. Den Alten mufte er ichnell in eine Unterhaltung gu gieben, beren Gegenstand wieder ber Bantier und fein fabelhafter Reichthum war.

"Rönnen Sie mir nicht einen Blat anweisen, lieber Freund," fagte ber Major, "einen im Schatten liegenben Rirchenftuhl, von bem aus ich bie Feier mit ansehen fann, ohne bon ben bor= nehmen herrichaften bemertt gu mer-

Der Major begleitete biefe Frage mit einem Sanbedrud, bei bem ber Ruffer eine halbe Rrone zwischen feinen gern gurudbehielt, ein Umftanb, ber

ehr willfährig ftimmte. d werbe Sie in unferem bequem ften Rirchenftuhl unterbringen," betgerte ber Rirchenbiener bem freigebis

Der Major faß gebulbig in feinem Rirchenftuhl, bis die Feier ihren Un= fang nahm. Alfred Dawson stand hinter feiner Tochter, aber fein Geficht war im Schatten. Erft als er in ben Lichtfreis bes Altars trat, fonnte ber Major bie Buge bes reichen Mannes ertennen.

"Alfred Damfon?" fagte fich ber Major, ben Bantier wie entgeiftert an= ftarrend. "Alfred Dawfon?"

Der Bantier blieb, bon bem bollen Lichtschein umfluthet, bor bem Altar fteben, bis bie Reubermählten fich in bie Gafriftei begaben, ihre Ramen gu unterzeichnen.

Rach beendeter Feier verließ auch ber Major feinen Plat und folgte bem hochzeitszuge aus ber Rirche.

Der Baron und feine Frau ftiegen in ben Wagen, ber fie nach Mangolbs= höh' führen follte, und ber Bantier schickte fich an, ben feinigen gu beftei= Schon hatte er ben Jug auf bem Tritt, als ber Major fich ihm näherte und bie Sand leicht auf feine Schulter

Die Umftehenben wichen mit empö-

renbem Erftaunen gurud. Wie durfte diefer schäbig aussehende Menfch es wagen, mit feinen schmubigen Fingern ben Millionar, ben Chef bes berühmten Banthaufes, zu berüh= ren?

Dawfon brehte fich ärgerlich um, wurde aber beim Unblid bes Fremben fo aschfahl, als ob ein Todter aus fei= nem Grabe erftanden wäre, aber er außerte weber ein Wort bes Entfegens, noch ber Ueberraschung. Er wich nur mit einer Geberbe bes hochmuths bor ber Berührung bes Majors gurud, als ob bon biefen schmutigen Fingerfpiten eine Unftedung ju befürchten mare.

"Darf ich erfahren, mas Gie beran= laßt, mich in biefer Weife gu beläfti= gen?" fragte ber Bantier, bem Bu= bringlichen boll in bie Augen blidenb.

Es lag etwas fo Entichloffenes und herausforbernbes in bem Blid bes reichen Mannes, bag es erstaunlich war, ben Anderen nicht be= und weh= muthig gurudweichen gu feben. Der Major ermiberte Blid um Blid.

"Sagen Sie nicht, baß Sie mich nicht tennen, daß Sie einen alten Betannten bergeffen haben, herr Daw= fon," rief er nach einer Baufe, in ber fich bie Beiben einander gemeffen hat= ten, als berfuchte ber Gine bes Unberen Geheimniß aus ber Seele gu lefen. "Sagen Sie nicht, baß Sie mich ber= geffen haben, herr Damfon," wieber=

holte ber Major. Alfred Dawfon lächelte, es mar vielleicht ein gezwungenes Lächeln, aber jedenfalls ein Lächeln.

"Ich habe eine Menge von Befann= ten," fagte er, "und nach Ihrem Aus-fehen zu schließen, muß ich annehmen, baß Gie fehr herabgetommen finb, feit ich mit Ihnen zu thun hatte. Wann und wo habe ich Gie gefehen?"

"D, bor fehr langer Beit!" "In Indien vielleicht?"

"Ja, in Borber = Indien."
"Dann follen Sie in mir einen Freund finden. Es macht mich immer gludlich, einem Befannten aus Inbien zu bienen, namentlich, wenn basschid= fal hart mit ihm verfuhr. Steigen Sie ju mir in ben Wagen, ich werbe Gie nach Saufe fahren. Wenn biefe Soch= zeitsfeierlichkeiten borüber find, will ich Ihnen eine längere Unterrebung be= milligen."

Beibe Männer fetten fich in bie weibabonfuhr. Die Burudbleibenden bewunderten entzudt die Berablaffung bes Bantiers gegen feinen inbifchen Befannten.

24. Rapitel.

Der Bantier und ber fogenannte Major unterhielten fich mahrend ber turgen Fahrt von ber Rirche bis nach Mangoldshöh' fehr ernft, aber fie fprachen leife, beinahe flufternb mitein= anber.

Mis ber Wagen fich bem Schlof nä= herte, blidte ber Frembe neugierig forschend durch das Fenster.

"Gin prachtiger herrenfig!" rief er. "Wie muß ich Sie nennen?" flüsterte ber Bantier beim Musfteigen."

"Die Sie wollen, ich führe berichie bene Ramen und hieß gulegt Templin, Rennen Sie mich alfo Templin. 3ch hatte immer ariftotratische Neigungen und in biefer Umgebung mare ich gang in meinem Glement."

Dawfon führte ben Fremben in bas Wohnzimmer, in bem er fich gewöhn= lich aufhielt. Der Major mufterte bie toftbare Ginrichtung und rieb fich ber= anugt bie Sanbe. Mit einem Geufger ber Befriedigung warf er sich in einen Seffel.

"Nun horen Gie mich an," fagte Damfon. "Es ift mir unmöglich, jest gleich mit Ihnen zu berhandeln. habe vorläufig andere Pflichten gu er= lebigen. Wenn fie abgethan find, finbe ich mich wieber ein. Ingwischen figen Sie bier, fo lange wie Ihnen beliebt und effen und trinten, was Gie mun=

fchen. "Braten und eine Flasche echten Burgunders wurde ich nicht verschmähen und bor allen Dingen möchte ich mir Gelb, viel Gelb bon meinem reichen Freunde erbitten."

"Sie follen feinen Grund gur Rlage baben.

"Werben Sie mir bas Frühftud fciden ?"

"Ja. Soffentlich laffen Gie fich mit bem Menschen, ber Sie bebient, nicht in ein Befprach ein."

"D, gewiß nicht. Aber wie mare es übrigens, wenn ich jest nach Ligborf gurudfehrte und erft in ber Duntelheit wiebertame? Unfer Gefcaft braucht Beit, ich muß lange und ungeftorf mit

Ihnen reben fonnen. "Ja, bas wird viel beffer fein. Wenn bie Gafte erft fort find, tann ich mich Ihnen gang wibmen. Um neun Uhr werbe ich Sie erwarten. Den Beg

finden Gie boch?" Der Major berichwanb. Damfon folog bie Thur hinter ibm, trat an eis bes Majors nachblidenb, ber fich raschen Schrittes burch ben Part ent= fernte. Erft als er nichts mehr bon ihm fah, tehrte Dawfon an bas Ra= minfeuer gurud und warf fich ftohnend in einen Geffel. Es mar bas Stöhnen, bas aus einer bon allen Tobesqualen gerriffenen Bruft aufftieg.

"Das entscheibet!" murmelte er. "Ja, bas entscheibet. Ich sah die Kri= sis lange kommen. Aber das entschei= bet Mues. Er erhob fich, fuhr mit ber Sanb über bie Stirn, wie Jemanb, ber aus

einem langen Schlaf erwacht, und begab fich in ben Weftfaal, um bei ber Feier ber Tages feine Rolle gu fpielen. Mahrend ber Bantier burch bas plogliche Erfcheinen feines früheren Befannten in Bergweiflung gerieth, trug ber Major eine Freube gurSchau, beren Ausbrud beinahe larmend mar.

"Es ift eine Golbgrube," rief er im Part, wo er fich unbelauscht wußte, "ein richtiges Californien. Wenn er mir nur nicht babonläuft ober mir eine Falle stellt! So etwas zu thun fahe ihm ichon ahnlich. Rein, bas wirb er boch bleiben laffen. Mit bem Fortlaufen ware ihm nicht gebient."

Während Major Templin nach Ligborf gurudtehrte, nahm ber Bantier Laura gur Geite feinen Plat an ber Tafel ein.

Das Mahl mar nicht heiter. Der Bantier mar noch fcweigfamer als gewöhnlich, aber bie Reubermählten mertten nichts babon. Ihr Glud war nicht fo leicht zu trüben.

Gine Stunde fpater erinnerte ber Baron feine Frau, baß fie fich gur Abreife ruften mußten. Laura näherte fich bem Bater, um fich bon ihm gu berabschieben. Der Bantier fah ftarr bor fich bin und ein gezwungenes Ladeln irrte um feinen Munb.

"Ich habe Dir noch fein hochzeits= geschent gegeben, Laura," fagte er, "aber Du follft es bemnachft erhalten. Das Gefchent, bas ich Dir jugebacht habe, wird eine geraume Zeit zu feiner Unfertigung bedurfen. Es foll bas fconfte Diamantenhalsband werben, bas je in England gemacht wurbe. Die Diamanten werbe ich felbft taufen unb fie nach meiner eigenen Ungabe faffen laffen.

Es war taum noch Zeit zu einer Antwort für Laura, benn bas junge Baar hatte in Chornfliff einen beftimmten Bug gu erreichen und in bem Beräufch und ber Berwirrung biefer haftigen Abreife fand fich teine Gele= genheit mehr, noch etwas zu fagen.

"3ch wünsche aufrichtig ihr Glud," bachte ber Bantier, fich in fein 3im= mer gurudgiehend, ohne fich bon feinen Baften verabschiedet zu haben, bie an feine Conderbarteiten fcon gewöhnt waren und mit feinen Schwächen Nach= ficht hatten.

Myra b. Clavering und Arthur Lowell unterhielten fich über bas junge Baar und bas junge Madchen ergahlte bem Unmalt, es werbe bei ber Schmefter Beimtehr bon ber Sochzeitsreife nach Woltenfels überfiebeln. Bei bie= fer Gelegenheit bemertte Arthur gum erften Male, bag Myra fehr ichone braune Augen, wundervolles welliges Saar und bas füßefte Lächeln habe. bas er, außer in bem Beficht Lauras, noch jemals gefehen hatte.

Much Lowell schickte fich an, fortgu= geben. Durch ben Bart nach Saufe wandernb, bachte er über bie Greigniffe bes Tages nach. Laura war ihm für den Riffen bes Wagens, ber ichnell ewig verloren. Der Schmerz über biefen Berluft war nicht fo unerträglich wie er gebacht, vielleicht, weil er fich niemals hoffnung gemacht hatte, fie zu gewinnen.

Bift Du es Arthur?" fragte ber Bater ben heimtehrenben Gohn, beffen Schritt er erfannt hatte. "Ja, Bater," erwiderte ber junge

Mann, in bas Wohnzimmer tretenb. "3ch habe mit Dir über eine fehr ernfte Ungelegenheit ju fprechen, Ur= thur.

"leber welche Ungelegenheit, Ba-

ter ?' "Haft Du bas Anerbieten Lord Spenfers bergeffen?" "Die Stelle in Indien? D nein, ich bergaß fie nicht, nur -"

"Nur was?" 3ch war bisher nicht im Stanbe, eine Entscheidung gu treffen; aber es eilt bamit auch nicht. Lord Spenfer gewährte mir ja bie Frift eines gangen

Sahres gur Ueberlegung "Aber DieBalfte biefer Frift ift icon berftrichen und ich erhielt heute Rachmittag einen Brief bon ihm, in bem er fonelle Enticheibung erbittet, benn eis ner feiner nahen Berwandten bewirbt fich um die Stelle. Doch mein Freund wurde Dir ben Borgug geben; Du mußt alfo fofort mit Dir einig wer-

ben. "Ift es Dein Bunfch, bag ich nach Indien gehe, Bater?"

"Natürlich nicht, wenn Dein eigener Chrgeig Dich nicht forttreibt. Bebente, baf Du mein einziges Rind bift. Du haft teine Urfache, England zu verlaf= fen, benn Du haft hier eine fehr ein= trägliche Beschäftigung und ein fehr hübsches Bermögen." "Und es wurde Dir nicht unlieb

fein, wenn ich in England bliebe?" "Unlieb? Rein, mahrlich nicht. Glaubft Du, ein Bater ließe ben eingi= gen Sohn, beffen Gegenwart bas haus wie Connenlicht erhellt, gern in bie Ferne ziehen?"

"Dann lehne ich bas Unerbieten ab, Bater." "Gott fegne Dich, mein Cohn."

Arthur mußte an bas füße Lächeln Mpra's benten. Der Brief an Lord Spenfer murbe noch an diesem Abend geschrieben.

25. Rapitel. Alfred Damfon hatte alle nöthigen Anordnungen für ben Empfang feines alten Befannten getroffen.

Der Major wurbe fofort in bas Bobngimmer bes Bantiers geführt, ber noch bei Tifch fag. Det Gintretenbe, ber in finfterer, nebelberbullter nes ber Fenster, und lehnte die Stirn Racht seinen Weg gesucht, stand wie an das tühle Glas, der hohen Gestalt geblendet in dem hellen Licht dieses be-

haglichen, angenehm burchwärmten Raumes. Diefer Mann war jest von ber Gefellichaft geachtet, aber er hatte bas Leben als ein zu großen Soffnungen Berechtigter und ju ben beborgug: ten Rreifen Gehörenber begonnen. Ueber einen Abgrund vierzig übel ber brachter Nahre hinmeg, erinnerte er fich eines Bimmer wie biefes, fah er beim Schein ber Lampe einen alten Mann lefend in feinem Geffel ruhen, bas freundliche Geficht einer schönen alte= ren Dame über ihre Arbeit geneigt, zwei liebliche Mabchen, und einen eben bon ber Universität heimgefehrten jun= gen Menichen, ber gabnend und langweilt, eine Sportzeitung in ber Sand hielt und fich nach ben wüften Belagen zurücksehnte, bei welchen er ben Borfit ju führen pflegte.

Der Major feufate tief auf, aber ber schwermüthige Schatten, ber fich über feine Büge gebreitet hatte, wich einem grimmigen Lächeln, als fein Blid bie Beftalt Alfred Dawfons ftreifte. "Es ift ungemein behaglich hier,

rief er, "und mit einer Million ober brüber, in feiner eigenen Bant, ift man gar nicht fo übel bran, herr Dato= "Segen Sie fich, und effen Sie bon biefem Rapaun," ermiberte ber Ban=

fier, "bann wollen wir miteinander prechen." Der Major gehorchte feinem Freund. rückte feinen Stuhl an ben Tifch und

aß und trant mit großem Appetit. Als ber Tifch abgeräumt mar und ber aufwartenbe Diener bas Bimmer berlaffen hatte, ftredte ber Major feine langen Beine weit über ben Teppich und ließ ein befriedigtes Anurren bo-

"Und nun, Samben," rief ber Banfier, fich fein Glas mit fcmerem Burgunber füllenb, "was haben Gie mir au fagen?"

"Das follen Gie in wenigen Worten hören." ermiberte ber Major gelaffen. "Ich muniche mit Ihnen über ben Menichen gu fprechen, ber vor wenigen Monaten in Winchefter ermorbet murbe."

Die Sand bes Bantiers verlor ihren halt und ber hals ber Beinflasche fclug auf ben Rand bes Glafes, baß es flirrend gerbrach. "Es thut mir leib, bag Ihre Nerven

fo angegriffen find," bemertte ber Da= jor. MIs er fich an biefem Abend bon

feinem Freund berabichiebete, nahm er ein halbes Dugenb Bantanweifungen im Gesammtbetrage bon zweitaufend Pfund mit. "Werben Gie biefe Unweifungen

felbft borlegen?" fragte Alfred Dam= son, als er ben Major bis bor die Sausthure begleitete. ,Schaffen Sie fich aber erft einen befferen Ungug an, ehe Gie fich in ber

St. Gunbolphftrage zeigen. Wenn Sie bort fo erschienen wie hier murben bie Leute fich bermimbert fragen, mas für Begiehungen wir gu einander haben "Mein Freund ift ftolg," fpottete ber

Major, "und schämt fich feines beschei= benen Genoffen. "Gute Nacht, es ift 12 Uhr borüber,

und ich bin mube." "Ja, Gie werben wohl mube, aber Ihr Schlaf wird taum besonders aut

Das Licht ber bon ber gewölbten Dede niederhängenden Umpel über= ftrahlte bas Geficht beiber Manner. Damfons Buge waren umwölft und gewährten einen teineswegs angeneh= men Unblid. Das grinfende Geficht bes Majors, bas boshafte Lächeln, bas feine bunnen Lippen umspielte und bie funkelnden schwarzen Augen gaben das Bilb eines Mephiftopheles wieber. "Gute Nacht," wiederholte ber Ban=

Major Templin legte feine inochigen Finger auf Alfred Dawfons Schulter und hielt ihn gurud, ehe er bie Schwelle überschreiten tonnte.

"Sie gaben mir zwei Taufenb Pfund," fagte er, "bas ift für bie erfte Ginrichtung genug, aber ich bin ein al: ter Mann und bes Lanbftreichens mube. 3ch will fortan leben, wie es ei= nem anftanbigen Menfchen gutommt; natürlich nicht wie Sie, babon ift nicht bie Rebe! Richt Jeber hat bas Glüd, ein Millionar gu fein, wie Alfreb Dawfon. Aber ich will mich gut flei= ben, einen orbentlichen Tifch führen, und allezeit eine Fünfpfundnote in ber Tafche haben. Das werben Gie boch für mich thun, alter Freund?"

"Ich werbe es Ihnen nicht bermei= gern," entgegnete ber Bantier unge= bulbig, "aber bas, mas Sie bereits be= tommen haben, ift ein recht hubscher Anfana.

"Gewiß, ein glanzenber Unfang, aber es foll boch nicht Alles fein? Gie werben boch nicht etwa all' biefenherr= lichteiten ben Ruden fehren und über bas große Waffer entfliehen, Freund meiner Geele?"

"Weshalb follte ich entfliehen?" fragte Dawfon ftrenge.

"Ja, bas frage ich mich auch. Deshalb follten Gie? Gin bernünftiger Menfc läßt nicht Saufer und Guter und eine Million baaren Gelbes im Stich; aber als Sie borhin Ihr Wein= glas gerbrachen, fiel es mir auf, wie nerbos Gie find, und nerbofe Leute handeln oft fehr unüberlegt. Geben Gie mir 3hr Bort, bag Gie nicht an's Fliehen benten, bann bin ich gufrie-

"Es fallt mir nicht ein, entfliehen gu wollen," erwiderte ber Bantier mit fteigernber Ungebulb. "Thre Sand barauf, Freund! Bie

falt Ihre Hand ift. Sie muffen fich fconen. Gute Racht." "Geben Sie nach London?"

"Ja, bie Cheds eingucaffiren und eis nige Geschäftsangelegenheiten gu erle= Major Templin entfernte fich in fehr bergnügter Stimmung.

"Ich glaube nicht, baß mein Freund fich mit Fluchtgebanten trägt," lachte er; "beffenungeachtet werbe ich ein wachsames Auge auf ihn haben-"

Trop feines feht natürlichen Bunfces, bie mit bem gefcatten Ramen Dawfon unterzeichneten Unweifungen in Bantnoten und Golb umgufegen, fcien ber Major feine Gile au haben, Ligborf gu berlaffen.

Gehr viele ber Bewohner Lirborfs hatten ben schäbigen Fremben in 211= fred Damfons prachtiger Equipage fahren feben. Diefe Thatfache war balb in ber gangen Gegend befannt und ber Major mit einem Schlage eine Berfon= lichfeit geworben, ber niemand feine Achtung berweigerte, und bie ein ge= wiffes Intereffe umtleibete.

Sicher hatte biefer Major einft beffere Tage gefannt, ober er mar ein Sonberling, bem es Bergnügen machte, in einem recht abgetragenen Rod gu er= icheinen. Der Bantier hatte ihm außer ben Checks auch noch eine nicht unbeträchtliche Summe in Golb gu foforti gem Gebrauch gegeben, und er war bes halb im Stanbe, fich in ber "Rrone" auf bas Befte bewirthen gu laffen.

"3ch finde, bag bie Luft in Warwid mir fehr gut betommt," fagte er am zweiten Zag nach feiner Unterrebung mit Damfon gu bem Rronenwirth und wenn Gie in ber Rahe ein hub= fches Landhaus wußten, bas fich für einen wohlhabenben Junggefellen eig= net, hatte ich Luft, es gu taufen."

Der Birth überlegte einige Minu=

"Ja, ich weiß etwas fehr Baffenbes für Gie," rief er bann. "Um nächften Donnerftag wird bie Befigung bes Ab= mirals Rog berfteigert, Die Jasmin= Billa, ber hubichefte Bohnfit, ben Gie herum finden tonnen. Der Abmiral ift unverheirathet geftorben, und feine Erben bertaufen bas Grundftud fammt ber Ginrichtung, aber bie Be= Schichte wird gut achthundert Pfund toften, und Gie werben vielleicht nicht so hoch gehen wollen?"

"Wenn mir bas Saus gefällt, tommt es mir auch auf taufend Bfund nicht an," ermiberte ber Major. "Morgen ober übermorgen gebe ich nach London, aber bis Donnerstag bin ich wieber gu=

rüd.

"Sie fonnen auch icon borber mit herrn Brandon, ber bie Besitzung gu bertaufen beauftragt ift, fprechen. wohnt in Chornfliff, in berhochftrage, bicht neben bem Rechtsanwalt Lowell. Major Templin, ein tüchtiger Fuß:

ganger, entschloß fich fofort, nach Chornfliff gu manbern und Thomas Brandon aufzusuchen. Thomas Brandon, ein fehr redlicher Mann, begleitete ben Major nach ber Jasmin = Billa und zeigte ihm die Be=

figung. Dem Major gefiel fie, und ber Rauf tam um fo rafcher gu Stande, als ber Räufer fich erbot, fofort gweihundert Pfund als Angelb gu erlegen. Der Major tehrte in feinen Gafthof gurud und traf Anftalt, am anderen Morgen nach London zu reifen. Es war barüber 10 Uhr geworben; ben= noch ging er noch in bie Racht hinaus,

und ben reichlich fallenben Schnee nicht achtenb, foling er ben Weg nach Man= goldshöh' ein. Er war bon Ropf bis Fuß mit Schnee bebedt, als er, bor bem Schloß: portal ftehen bleibend, bie Glode gog, bie ichallend bas ftille Gebäude burch

bröhnte. Der Diener, ber bem Freunde feines herrn öffnete, gahnte unverhohlen.

"Sagen Sie herrn Damfon, baf ich ihn auf einige Minuten gu fprechen muniche," gebot ber Major, und wollte, eintreten. "Berr Damfon ift bor einer Stunde abgereift," erwiderte ber Diener hoch=

muthig, "aber er ließ eine Beftellung für Sie gurud, falls Sie porfprechen follten. Die Dauer feiner Abwesenheit ift ungewiß, und wenn Gie ihm etwas mitgutheilen hatten, mochten Gie bis gu feiner Rudfehr marten." Der Major ichob ben Diener bei Seite und trat in ben Flur. Die Thü= ren ber berichiebenen Zimmer waren alle geöffnet, und er überzeugte fich, baß die Zimmer bes Bantiers buntel

und leer waren. Er konnte nicht baran zweifeln, bag Dawfon ihn überliftet hatte, für ben Augenblid menigftens. Aber was bedeutete diese plögliche Ab= reife? Was hatte ber Bantier vor? "3ch werbe Ihrem Berrn fchreiben, fagte ber Major nach einer Baufe,

"wie ift feine Conboner Abreffe?" "Herr Dawson hat feine Abreffe gu=

rüdgelaffen." "hm! Schabet nichts. 3ch fann meinen Brief an bas Banthaus abreffiren.

Gute Nacht."

26. Rapitel.

Alfred Damfon tam einige Stun ben, nachbem Templin Mangolbshöh' berlaffen hatte, in London an und ftieg im Clarendon = Sotel ab. Ginen Die= ner hatte er nicht mitgenommen und fein Gepad beftanb nur aus einem Sandtoffer und feiner Briefichatulle, berfelben, beren Inhalt er mahrenb jener Racht, in ber ber Mord im Balbe begangen worben war, in feinem Gaft: hofzimmer in Binchefter fo forgfältig burchsucht, und beren Inhalt er jo ge=

nau gebrüft batte. Der Tag nach feiner Anfunft mar ein Sonntag und biefen gangen Sonn= tag benütte ber Bantier, ein in Leber gebunbenes Manufcript burchaulefen, bas er aus feiner Schatulle hervorges holt hatte.

Roch lange nach eingetretener Duntelheit faß Alfred Damfon bor bem Raminfeuer, rauchend, Wein trinfend und in bem Manufcript lefenb. Rut hier und ba unterbrach er fich, um mit bem Bleiftift einige Bemertungen in fein Notigbuch zu ichreiben.

Es war fieben Uhr, als ber Rellner, ber Dawson zu bebienen hatte, ihm melbete, baß fein Abenbeffen in bem anftogenben Bimmer aufgetragen fei. Der Bantier erhob fich, um bas Buch wieber in bie Schatulle einzuschließen. Babrenb er bie anberen Bapiere bermahrte, legte er bas Buch auf ben Tifch neben fich, und bie erfte Seite fiel auf. Muf biefer erften Seite ftanb in Alfred Damfons tuhner, leferlicher Gorift:

"Tagebuch meines Lebens in Inbien bon meiner Untunft im Jahre 1850 bis gu meiner Abreife im Jahre 1885."

Das war bas Manufcript, bas ber Bantier ben gangen Tag hindurch ftubirt hatte.

Um nächften Tage um gwölf Uhr be ftellte er einen Wagen, um nach bem Banthaufe in ber Gunbolph = Strafe au fahren. Es mar bas erfte Mal nach feiner Rudtehr aus Indien, bag Alfreb Damfon bas alte buftere Saus be-Wer bie Geschichte bes gegenwärii:

gen Chefs bes Banthaufes tannte, wunderte fich über bieje Thatfache nicht. Man mußte, bag Alfred Damfon als junger Mann die Reigungen und Gewohnheiten ber jungen Gbelleute angenommen hatte, mit benen er bertehrte, und bag, wenn er fich fpater ju einem tüchtigen und erfolgreichen Beidaftsmann entwidelte, es nur bie Macht ber Umftanbe war, bie ihm eine ihm berhafte Stellung aufgezwungen hatte.

Es mar alfo in feinem Falle ber wunderlich, bag Alfred Dawfon, nach= bem er in ben Befit bes Bermogens feines Baters und feines Onfels getommen war, fich ben Räumen fern hielt, an die fich für ihn nur unangenehme Erinnerungen fnüpften. Das Gefchäft war mahrend feiner Abmejen= beit ohne ihn fehr gut gegangen und es ging auch jest ohne ihn in gewohnter Beife fort, benn ber Caffirer, ber feit amangig Jahren in bem Banthaufe in Ralfutta thatig gewesen, war an feine Stelle getreten.

Bielleicht fcwebte bem Bantier bie unfreundliche Erinnerung an feinen legten Befuch in ber St. Gunbolph: ftrage bor, bie Erinnerung an iene fürchterliche Stunde, in ber bas Borhandenfein ber gefälschten Wechsel bon Lambert und Roland Dawion entbedt wurde. Fünfunbbreifig Jahre lagen amischen bem gegenwärtigen und jenem Zage und bennoch mochte biefer Beit= raum noch nicht groß genug fein, bas Unbenten an die Bergangenheit bon ben Gebanten zu trennen, Die heute bas Gemüth Alfred Dawfons beschäftigten.

Geine Betrachtungen an Diefem Tage waren unverkennbar nicht heiterer Ratur. Er war fehr blag und fein Geficht zeigte einen ftrengen, entschloffenen Ausbrud. Geine Mundwinfel gudten nervos, als er bor ben Mahagonithuren bes Banthaufes in St. Gunbolph aus bem Bagen ftieg, aber tief Athem ho= lend und ben Ropf hochaufgerichtet, überschritt er bie Schwelle bes Comptoirs.

niemals feit jenem Tage, an bem man bie gefälschten Wechsel entbedte, hatte er bas Banthaus wieder betreten. Finftere Bebanten umbuntelten feine Seele und bie Schatten bertieften fich auf feinem Geficht, als er einen rafchen Blid über bas Gefchäftszimmer warf. Er ging gerabewegs nach jenem Bri-

batbureau, wo bor fünfundbreißig Jahren jener unbergeffene Auftritt stattgefunden hatte, aber che er es er= reichte, tam ihm Leonor Auftin, ber Caffiret, entgegen. "Wünichen Gie herrn Balber gu

fprechen, mein herr?" fragte er. "Ja, ich habe mich ihm auf ein Uhr angemelbet. Mein Rame ift Dawfon." Der Caffirer verneigte fich und

öffnete bie Thur. Leonor Auftin mar taum meniger blag, als Alfred Damfon felbft. Er hatte bon bem beabsichtigten Befuch bes Bantiers gehört und fah mit einer ei= genthumlichen Unruhe ber Begegnung mit bem Manne entgegen, ben Urfula für ben Mörber ihres Baters ertlärte. Ernft und forfdend blidte er auf Damfon, als mollte er bas Gebeimnik bon Schuld ober Unschuld aus des

Bantiers Bügen lefen. Das Geficht Alfred Dawsons war bleich, ernft und hart, aber Leonor Mu= ftin mußte, bag für ben Bantier fehr beschämenbe, ihn tief bemuthigenbe Er= innerungen mit biefen Raumen berbunben waren, und es bon ihm nicht ermartet merben fonnte, bak er bie Stätte lächelnb betrete, bie er einft als entehrter und schmachbededter junger Menich verlaffen hatte.

Die beiben Manner ftanben eine Beile ftill und faben einander an. Der Blid bes Bantiers fentte fich nicht. Seine Mugen ruhten feft auf bem Beamten feines Saufes.

Es gilt als ein ftarter Beweis bon ber Schulblofigfeit eines Menschen, wenn er bem argwöhnisch forschenben Muge flaren unverwandten Blides be= gegnen fann, aber gerabe ber Schurte ift auf biefe Proben borbereitet, mah= rend die Unichuld fich burch folche anflagende Blide berblüffen lagt.

Leonor Auftin öffnete Roberich Balbers Zimmer und Dawfon trat unangemelbet ein. Der Caffirer fehrte nach ben Beschäftsräumen und an fein Bult gurud.

Balber erhob fich bon feinem Geffel in bem er bor feinem Schreibtifch ge= feffen war und ging bem Bantier ent= Die beiben Manner reichten einan=

ber bie Sand, Balber rollte für ben al-

teren Collegen einen Geffel beran und fette fich ihm gegenüber. Dawfon blidte fich in bem fleinen Rimmer um, fich bes Tages erinnernb, an bem er es gulett gefehen hatte. Es

ichien wenig barin berändert.

"Ihren Brief, in bem Gie mir Ihre Reife nach London antundigten, habe ich am Sainftag erhalten", fagte Balber. "3ch habe felbftverftanblich bafür geforgt, bag wir feinerlei Storung gu fürchten haben. Wenn Gie bie Be= ichaftslage zu prüfen beabsichtigen-"D, nichts liegt mir ferner", ermi-

berte Damfon abwehrenb. "Ich bin gang gufrieben, nach wie bor ftiller Theilhaber biefes Saufes gu fein. Mein Bater nahm icon gehn Jahre bor feinem Tobe teinen thatigen Un= theil mehr an unferem Beichaft, unb bas haus blühte weiter und wird auch ohne mich weiter gebeihen. Die Ungelegenheit, bie mich nach Lonbon führte, ift eine gang personliche. Ich bin ein reicher Mann, aber ich weif nicht genau, wie viel ich habe.

muniche nämlich eine ziemlich bebeus tenbe Gumme gu erheben.

Balber berneigte fich, aber feine Brauen jogen fich in bie Sohe. Es war ihm unmöglich, jebes Zeichen bes Erstaunens ju unterbruden.

"Bor ber Berheirathung Tochter übertrug ich ihr bas haus am Portlandplat und bas Gut in Dortfhire als Gigenthum. Benn ich fterbe. fallt ihr mein ganges Bermogen gu. Baron b. Boltenfels, mein Schwiegerfohn, ift ein fehr reicher Mann und fo weit if: Alles gut. Weber Laura noch ber Baron werben Urfache haben, un= gufrieben gu fein; aber bas genügt mir nicht, Gerr Balber."

Dawfon hielt einige Male inne, um sich mit bem Taschentuch über bie Stirn zu fahren.

"Wir Anglo = Inbier thun bas, mas wir uns zu thun borgenommen haben. gern in großartiger Weife. 3ch wünsche meiner Tochter einen Salsichmud als Sochzeitsgeschent ju geben, wie es ein orientalischer Fürst feinem einzigen Rinde bieten wurde. Alles mas ich brauche, ift eine große Summe baaren Gelbes gu freier Berfügung. Diefer Schmud foll eine würdige Sinterlaf= fenschaft ber Baronin b. Woltenfels an ihre Rinber fein. Gie und Dr. Lowell in Chornfliff waren bie bon meinem Bater ernannten Teftaments= bollftreder, und Gie herr Balber, un= terzeichneten im Geptember eine Un= weifung gur Uebertragung bes Bermogens meines Baters an mich."

"Ja, in Gemeinschaft mit Dr. "Gang recht. Dr. Lowell fchrieb mir

über biefe Angelegenheit. Mein Bater hielt hier zwei laufenbe Rechnungen, fo viel ich weiß, die eine für bie Ginnahmen, die andere für die Ausgaben." "So ift es."

"Und biefe Bücher find feit meiner Rudtehr in berfelben Beife fortge= führt worben, wie bei meines Baters Leben ?"

"Gelbftverftanblich." "Ronnen Gie mir biefe Bucher geis "Natürlich." Balber flingelte.

er bem auf fein Glodenzeichen erichei= nenben Diener. Fünf Minuten fpater legte Leonor

"Bitten Gie herrn Muftin, mir bie

beiben hauptbucher zu bringen," fagte

Auftin die beiden Bücher bor. Balber schlug fie auf, und schob fie Damfon gu. Der Bantier fah guerft nach feinem Guthaben. Geine Mugen überflogen bie langen Bahlenreihen. bis fie auf ber Gefammtfumme ruhten. Seine Bruft hob fich und er holte tief Athem, wie einMenfch, ber fich bor Gra regung faft erftiden fühlt. Es mar eine ichwindelnd hohe Summe.

"Und wie ift biefes Gelb angelegt?" fragte Dawson, auf bas Blatt weisenb. Balber gab bie gewünschte Musa funft.

"Gie tonnen biefe Papiere jebergeit in baares Gelb umfegen?" "Es ift ein fehr beträchtliches Capia tal, bas in biefem Falle bem Befcaft: entzogen wurbe," entgegnete Balber,

fich nachbentlich bas Rinn reibenb. "Ich nehme an, daß die Bant es bera tragen fann." "D, ja. Das Capital gehört Ihnen

und Sie haben bas Recht, nach Belie-

ben barüber zu berfügen." "3ch wünsche nur fo biel, wie ich für bie Diamanten brauche, aber bas ift allerbings eine fehr hohe will bie Steine birett bon ben Diaman= tenhändlern, nicht bom Juwelier taus fen. Gie werben fich bereit halten, bom Mittwoch ab einige fehr bebeutenbe Unweifungen für mich auszugahlen?"

"Gewiß, herr Dawfon." Fünf Minuten fpater erhob fich Dawfon jum Fortgeben. Er trat in ben, Balbers Zimmer und bie übrigen Geschäftsräume berbinbenben etwas buntlen Flur. Die Bureaux erhielten burch hobe Bogenfenfter ausreichenbes Licht, fo bak Dawfon bie Geftalt einer Frau beutlich zu ertennen bermochte, bie mit Leonor Auftin fprach.

Der Bantier tehrte plöglich wieber in Balbers Bimmer gurud. "3ch glaube einen Stod mitgebracht ju haben, herr Balber," fagte er etmas berlegen. "Ich habe nichts babon bemerkt," er=

wiberte Balber, fich von feinem Bult erhebend. "Ich erinnere micht nicht, eis nen in Ihrer hand gesehen zu haben." "Ah, dann muß ich wohl irren." Damfon blieb noch, jog febr langs fam feine Sanbichuhe an und fah aus bem Fenfter auf ben dufteren Sinterhof, ben eine Mauer abschloß, in beren

laffen war. Bahrend ber Bantier noch am Fen= fter ftand, fam Leonor Auftin in bas Bimmer, um Balber ein Schriftftud "3ch fab Gie fceben im Bureau mit

Mitte eine fleine holgerne Thur einge=

fagte Alfred Dawfon fich umwendend. Ber ift bie Berfon?" "Gine junge Dame, bie ich tenne." "Und was führt sie hierher?"

einer Frau fprechen, Berr Muftin,"

Der Caffirer zögerte einen Mugens blid, ehe er antwortete. "Gie - fie municht Gie gu fprechen. herr Dawfon", fagte er nach einer

"Wie heißt fie? — Wer — wer ift "Urfula Wilmot." "3ch tenne eine Berfon biefes Ras mens nicht", erwiberte ber Bantier

halbgeöffneten Thur. "Bitte, machen Gie bie Thur gu, fügte er ungebulbig bingu. "Es fommt ein furchtbarer Bug aus bem Flut. Ber ift biefe Urfula Bilmot?"

hochmüthig, fah aber nervos nach ber

"Die Tochter bes ungludlichen Jofef Bilmot, ber in Binchefter fo graufam ermorbet murbe!" ermiberte Auffin febr ernft, bem Bantier boll in's Geficht blidenb. Der Bantier erwiberte biefen Blid

fo talt und gelaffen, wie er es gubor gethan hatte. "Sagen Sie biefer Urfula Bilmot."

rief er ärgerlich, "baß ich mich heute weigere, fie bier gu fprechen, wie ich ihr Unliegen in meinem Saufe am Borts land = Plat, und wie ich es ihr in Minchefter berweigerte. Sagen Gie ihr, bak ich es ihr immer bermeigern merbe. wann und wo es ihr auch belieben follte, mich zu überfallen. Ich habe schon mehr als genug von jener scheuß lichen Mordangelegenheit in Winche fter gelitten, und werbe mich bor ferneren Berfolgungen gu ichugen wiffen Die junge Dame hat nicht bie geringfte Beranlaffung, mich fprechen zu wollen. Wenn fie arm ift und Gelb braucht, bin ich gern bereit, fie gu unterftugen, wie ich ihr ichon früher angeboten habe; mehr tann ich nicht für fie thun. Wenn fie fich in Roth befindet

Das ift nicht ber Fall, herr Damfon," unterbrach ihn Leonor Auftin. "Gie hat Freunde, bie ihr gern gur Seite fteben und es nie babin tommen laffen werben, baß fie mit Roth gu tämpfen hat.

Birflich? Und zu biefen Freunden gehören mahricheinlich auch Gie felbft, Berr Muftin?"

"Ja, herr Dawson." "Dann beweisen Sie Ihre Freund fcaft bamit, baß Gie Urfula Wilmot lebren, fie befige in mir einen Freund und feinen Feind. Wenn Gie ihr, wie ich aus ber Urt und Beife fcbliefe, in ber Gie bon ihr fprechen, mehr find als ein Freund, wenn Gie bas junge Mabchen lieben und Ihre Liebe ermibert wirb, bann beirathen Gie bie Baife, und fie foll Ihnen eine Mitgift gu

haben foll!" In ber Stimme bes Bantiers mar jest weber Born noch Ungebulb, fonbern ein Zon tiefen Gefühls. Leonor Muftin bemertte biefe Wandlung feines Befens mit Erftaunen.

bringen, beren fie fich nicht gu ichamer

Alfred Dawfon fing biefen berwun berten Blid auf und es fchien, als ob er ihn beantworten wolle.

"Es barf Gie nicht befremben," fagte er, "baß ich bor einer Unterrebung mit Urfula Wilmot gurudichcede. Begrei fen Gie nicht, bag meine Nerven nicht Die ftartften find und ich bie Borftellung nicht bertragen tann, Diefem Mabchen gegenüber zu treten, bas mir burch bie Beharrlichteit, mit ber es mich berfolat. ben Beweis gibt, es habe mich im Ber bacht, ber Mörber bes unglücklichen Wilmot gu fein? 3ch bin ein alter Mann und habe fünfundbreißig Jahre in Indien gelebt. Meine Gefundheit ift erschüttert und mir graut bor allen tragischen Scenen! 3ch habe mich noch nicht bon ber Erschütterung über jenes schauerliche Greigniß in Winchester erholt. Sagen Sie Urfula Wilmot bas, fagen Gie ihr ferner, bag ich fie nicht eher sprechen werbe, als bis fie gelernt hat, beffer bon mir zu benten.

Es lag etwas Offenes, Ginfaches in ben foeben bernommenen Worten. Gi= nige Beit ichwantte Auftin in feiner Ueberzeugung. Bielleicht hatte Urfula boch Unrecht und Alfred Dawson war trog ihrer Boreingenommenheit ein fculblofer Mann.

Leonor mar es gemefen, ber Urfula bon bem zu erwartenben Befuch Dam= sons benachrichtigt, und auf beffen Beranlaffung fie fich in St. Gunbolph eingefunden hatte, entschloffen, ben Mann zu fprechen, in bem fie ben Mörber ihres Naters permuthete.

Der junge Mann tehrte in bas Be= fchaftsgimmer gurud, um Urfula bie Botichaft Dawfons zu überbringen.

Raum hatte fich bie Thur hinter ihm geschlossen, als Dawson sich an seinen Compagnon wendete. "Ift bort nicht ein Pfortchen?"

fragte er.

"Ja, bort ift eine Thur." "Rein, bis vier Uhr nicht."

"Dann werbe ich mich burch biefe Thur entfernen," ertlarte Damfon. ,Schiden Sie gefälligft meinen Wagen nach bem Clarendon = Sotel gurud. 3ch mag bas Mädchen nicht feben. Guten

Er eilte in ben nach bem Sofe füh: renben Flur, öffnete bas Bfortchen und berichwand.

So entgog er fich gum britten Male ber Unterredung mit Urfula.

# 27. Rapitel.

"Er wird es nicht magen, Ihnen auszuweichen, wenn er zu uns kommt, hatte Leonor am Abend borber gu Urfula gefagt, "benn er muß wiffen, baß eine folche Beigerung feine Umgebung argwöhnisch machen würbe.

Das hätte er auch in Winchester miffen muffen," ermiberte Urfula, "und bennoch wich er mir aus! Er muf es in feinem Saufe am Bortlandplage gewußt haben, und es hinderte ihr nicht, mich zurudweisen zu laffen. Die einzige Gelegenheit für mich, ihn zu fprechen, mare ein gufälliges Bufam: mentreffen. Glauben Sie, bas für mich herbeiführen gu tonnen, Berr Muftin?"

Leonor verfprach bereitwilligft, eine folde icheinbar gufällige Begegnung beranlaffen gu wollen und fo gefchah es, daß Jofef Wilmots Tochter in bem Geschäftszimmer bes Banthaufes war: tete. Gie hatte nur wenige Minuten nach Dawfon bas haus betreten unb wollte, wenn ber Bantier feinen Bagen wieber zu besteigen im Begriff fein werbe, bie Belegenheit wahrnehmen, ihn gu fprechen, fein Geficht gu feben und barin gu lefen, ob er fculbig fei ober nicht.

Run mar fie gum britten Dale getäufcht worben und tief betrübt, be= ftanbig an ihren berftorbenen Bater bentenb, ging fie nach Saufe, mahrenb ber Bantier in einer Drofchte nach fei= nem Gafthof zurückehrte.

Mit einem aufgeschlagenen Buch in ber Sanb, faß Urfula bor ihrem fleinen runben Tifch, aber fie tonnte nicht lefen. Mus ihrem bumpfen Sinbruten murbe fie ploglich burch ein mieberhol= tes Pochen an ber Thur aufgeschredt. Ein unerwarteter Gaft trat bei ibr ein, Leonor Auftin, ber Sohn ihrer

"Ich fürchte, Sie erschredt zu haben, Fraulein Wilmot", fagte er.

"D nein, burchaus nicht, ich bachte

"Ueber unferen heutigen Migerfolg nach?" "Ja, herr Auftin." Urfula feste fich wieber an ben Tifch

im Bimmer auf und ab. Blöglich blieb er bor Urfula fteben. Sie war roth geworben als er eintrat, jest mar fie blaß.

und Leonor Auftin ging nachbentlich

"Urfula," fagte Leonor, fie gum er= ften Male mit ihrem Bornamen anre= benb, "bas heute Gefchehene bringt mich auf ben Gebanten, bag Ihre Ueber= zeugung ber grauenbollen Bahrheit entspricht und Alfred Damfon, ber Sohn und Reffe zweier Chrenmanner, in beren Dienft por mir mein Bater geftanben hat,, in ber That ein Morber ift. Berhält es fich fo, bann berlangen Gefet und Gerechtigfeit, bag fein Berbrechen an's Licht gezogen werbe. 3ch bin ber Unficht, baß bie Polizei in Die= fer Angelegenheit mit ftrafbarer Nach=

laffigfeit berfuhr." "Gie glauben, man habe fie befto-

"Nein, fie war nur voreingenommen biefem Millionar gegenüber, bem fie ein solches Berbrechen nicht zuzutrauen magte, aber ich glaube jest bestimmt, bag Damfon ber Morbers Ihres Baters ift und werbe nichts unversucht laffen, fein Berbrechen an's Licht gu giehen, und ihn ber berbienten Strafe überantworten.

"Ift bas 3hr Ernft?" rief Urfula mit leuchtenben Mugen.

"Ihres Baters Morber foll nicht ungeftraft babon tommen, wenn ich es verhindern tann! Aber es mar nicht bas allein, weswegen ich Gie heute aufsuchte. Ich habe Ihnen noch mehr zu fagen, Urfula."

In Leonors Ton lag eine Bartlich feit, bie wieber beife Gluth auf bes Mädchens blaffe Wangen gurudrief.

"Sie wiffen, baß ich Sie liebe, Ur= fula," fuhr Leonor mit ernfter Stimme fort, "ich liebte Gie feit jenem Abend, wo ich Sie zum erften Male in Ihrem Gartchen erblidte, und feitbem ift biefes Gefühl in meinem Bergen gewachfen und erftartt, und heute bin ich hier, Sie gu fragen, ob Gie meine Liebe erwibern fonnen.

Urfula blidte erschroden zu bem jungen Mann auf.

Ja, fie ermiberte feine Liebe, aber fie gehörte nicht zu ben Glüdlichen, für bie fo herrliche Gaben borhanden ma= ren. Liebe und Bflicht tampften in ihrer Seele und bie Pflicht blieb Siege=

"D, Leonor," rief fie, "bergeffen Gie benn, wer ich bin? Bergeffen Gie ben Brief, ben ich Ihnen zeigte, jenen Brief, ber an bas Buchthaus abreffirt mar, in bem mein Bater bie Strafe für feine Schuld berbufte? Bergeffen Gie, mer ich bin, und ben Matel, ber an meinem Namen haftet? 3ch bin ftolg barauf, baß Gie mich Ihrer Liebe murbigten, aber ich bin teine paffenbe Frau für Sie!

"Sie find gut und ebel, Urfula, und ich bin tein fo bornehmer Mann, bag ich bei meiner Frau auf ihren Stammbaum feben mußte. Meine Mutter liebt Sie wie eine Tochter, und fie weiß, baß Sie bas Mäbchen finb, bas ich mir gur Lebensgefährtin gewinnen möchte. Bergeffen Sie ben Fleden auf bem Mamen Ihres Baters fo bereitwillig, wie ich, und beantworten Sie mir nur bie Frage, ob meine Liebe hoffnungslos

"3ch werbe niemals einwilligen, thre Frau zu werben, Berr Auftin erwiderte Urfula mit leifer Stimme.

"Weil Sie mich nicht lieben?" "Weil ich nicht will, bag Gie Urfache

haben, über bie Familiengeschichte 36 rer Frau zu erröthen." "Das ift feine Untwort auf meine Frage, Urfula," rief Leonor, fie an fich

giebend. "Geben Gie mir in's Geficht und geftehen Gie mir, baß Gie meine Liebe erwibern, Theuerfte." "Berlangen Gie bas nicht bon mir. bat Urfula. "Der Zag murbe tommen,

an bem Sie Ihre Bahl bitter bereuen mußten, und bas tonnte ich nicht er= tragen. 3ch murbe Ihre Gute fchlecht belohnen, wenn-

"Wenn Du mich namenlos gludlich machteft, Theuerfte? Du fprichft be= ftanbig pon Dantbarteit, und bie erfte Gunft, bie ich bon Dir verlange, bas Gefchent biefer fleinen Sand, verwei= gerft Du mir."

Urfula schluchzte leife. "Du weinft, Theuerfte? D, nun weiß ch, baß Du mich liebst und ich werbe biefes Bimmer nur als Dein Brauti= gam berlaffen."

Silf mir, mein Gott," murmelte Josef Wilmots Tochter, "lehre mich bie richtige Enticheibung treffen. Leonor, ich liebe Dich von gangem Ber=

# 28. Rapitel.

Alfred Damfon verlor nicht viel Beit, ehe er an bas Gefcaft ging, bas ihn. nach London geführt hatte, nam= lich eine Ungahl bon Diamanten gu taufen, aus welchen bas halsband für feine Tochter gufammengefest werben follte.

Früh am nächften Morgen nach je nem Befuch in ber Bant, ging Alfred Damfon in einem einfachen Ungug aus und bestieg die erfte leere Drofchte, ber er begegnete. Er befahl bem Ruticher ihn nach einer in ber Nähe von Sol= born gelegenen fehr ruhigen Strafe gu fahren, in ber man fo biele Diaman= ten taufen tonnte, wie alle Juweliere bes Palais Royal und ber Rue be la Bair gufammen fie nicht aufzuweifen batten.

Um Gingang ber Strafe berließ er feinen Bagen und manberte langfam weiter, bis er ju einem Saufe tam, an bem auf einem Deffingschilb gu lefen war, baß fich bas Gefchäft bes Diamantenhandlers Gottfrieb Sartgolb

Er tlingelte, ein junger Menfc öff nete ihm und führte ihn in ein gwei fenftriges Bimmer, wo bor einem Bult ein altlicher Berr in feine Gefcafts- | Baufe.

bucher vertieft, auf einem brehbaren Schreibfeffel hodte.

"36 wünfche eine Angahl Diaman: ten für ein Salsband zu taufen," fagte Dawfon "und ich möchte, bag biefes Salsband etwas gang Ungewöhnli= ches werbe. Wenn ich bie Steine nicht felbft auswählen und fie nach meiner eigenen Beichnung faffen laffen wollte, murbe ich es in Baris beftellen. Ron=

nen Sie mir geben, mas ich brauche? "Wiebiel Steine munichen Sie, mein herr? Man bat Diamantenhalsbanber für taufend Pfund, Gie tonnen aber auch welche für zweitausenb Pfund ha= ben. Wie weit beabsichtigen Gie gu ge=

"Ich beabsichtige fünfzig bis achtzig= taufend Bfund bafür gu bermenben. Der Diamantenhändler blidte nach= bentlich bor fich bin.

"Sie miffen, baß bei folden Beichaften baares Gelb unerläßlich ift?" fagte

"Natürlich weiß ich bas", erwiberte Dawson fühl und überreichte Gottfried Hartgold seine Karte. "Jeber mit die= fem Namen unterzeichnete Ched wird in bem Banthaufe in ber St. Bun= bolphftrage anftandslos ausgezahlt

hartgolb berneigte fich ehrerbietig. Jeber Geschäftsmann in London fannte bie Firma Damfon und Balber genau.

"Im Augenblid bin ich außer Stan-Ihnen Juwelen im Werth bon fünfzigtaufend Pfund vorzulegen, aber ich werbe Sie Ihnen schon in wenigen Tagen berichaffen."

"Ich will Ihnen gern bis Donners: tag Zeit laffen."

"Um Donnerftag werben bie Steine gu Ihrer Berfügung fteben, Berr Dawfon.

"Das ift mir lieb und bamit Gie fe hen, wie ernft es mir mit bem Gefcaft ist, werbe ich Ihnen à Conto der zu taufenden Diamanten einen Ched auf gehntaufend Pfund ausschreiben. Darf

ich Sie um Feber und Tinte bitten? Gottfried Hartgold murmelte einige Borte, Die berfichern follten, biefe Burgichaft fei volltommen überfluffig, boch beeilte er fich, bem Bantier Tinte und Feber zu bringen und fah mit beifälligem Lächeln gu, wie Dawfon in ber ihm eigenen fteilen Schrift bie Un= weifung langfam unterfertigte.

"Und was bie Faffung bes Sals= bands betrifft," fagte ber Diamanten= händler, ben Ched in bie Westentafche ftedend, "bermuthe ich, bak Sie irgend eine 3dee haben, bie Gie ausgeführt gu sehen wünschen. Ich werde mir erlau= ben, Ihnen einige Mufter vorzulegen. Wie gefallen Ihnen biese herzförmigen Steine?

"Nein, ich brauche nichts berartiges, erwiderte Dawfon, die bor ihm ausgebreiteten Diamanten von ungewöhn= licher Größe gurudichiebend. Ich fuche Juwelen, beren wirklicher Werth auf achtzigtaufend Bfund beläuft. Es fonnte ein Tag tommen, wo meine Tochter ober ihre Rinber genöthigt maren, ben Schmud umgufegen und fie follen ihn jebergeit für ben Breis bertaufen können, ben ich bafür angelegt habe. Bahlen Sie bie Steine bon mittlerer Größe, im Durchschnitts= preis bon biergig bis fünfzig Pfunb. Ich will gute Waare für gutes Gelb. "Gie follen gu Ihrer Bufriebenheit

bedient werben. "Alfo auf Donnerftag. Gie tonnen ingwischen ben Ched einlösen, und fich baburch bergewiffern, mit wem Sie es

au thun haben. Guten Morgen Der Bantier mar im Begriff, in bie Droschte zu fteigen, bie auf ihn gewar= tet hatte, als ihm Jemand vertraulich auf die Schulter flopfte. Sich berbrieß: lich umwenbenb, erfannte er benherrn, ber fich Major Templin nannte.

Aber ber Major mar feinesmegs ber schäbige Fremde, der sich die Trauung bes Freiherrn Berwarth bon Bolten= fels in ber Dorffirche von Lixborf an= gesehen hatte. Der abgetragene Ueber= gieher mit bem mottengerfreffenen Belg= fragen war berichwunden, ebenso ber berbogene und gerfaferte Sut und bie absahlofen Stiefeln. Den nenen bläulichgrunen Uebergieber gierte ein breiter Belgfragen, ben ein bertrauens: feliges Gemuth leicht für echten Robel halten konnte. Der feine Raftorbut mar tabellos und auch an ben Ladftiefeln

war nichts auszuseten. Die Cigarre im Munbe und einen Stod in ber Sanb, ftanb er lächelnb bor bem Bantier, ber fich ber Begeg= nung mit feinem indifchen Befannten nicht au freuen ichien.

"Was wollen Sie bon mir?" fragte er in ärgerlichem Ton. "Weshalb ver= folgen Sie mich wie ein Spion, wes halb reben Sie mich auf offener Strafe an? Sabe ich nicht genug für Gie ge= than? Sind Sie noch immer nicht be=

"D, für jest gewiß, boch erwarte ich auch für bie Butunft, nicht bon Ihnen bergeffen gu merben. Geftatten Gie mir, mit Ihnen einzufteigen und Gie ju begleiten. Gie haben alfo Diaman= ten getauft, mein Lieber?"

"Wer fagt Ihnen bas?" "Sie felbft, benn zufällig ging ich an biefem haufe borbei, als Gie eintra= ten, und ebenfo zufällig tam ich wieber bes Weges, als Gie heraustraten." "Sie heften fich alfo als Spion an

meine Ferfen?" "Durchaus nicht, lieber Freund. Es par ber reine Zufall. Geftern mar ich in ihrem Banthaufe, um meinen Ched ausgahlen zu laffen, erfundigte mich nach Ihrer Ubreffe, erfuhr, baß Gie fortgegangen feien, blidte bie Strafe hinunter, bemertte Gie fo-

folgte Ihnen in einem anberen, unb tam gleich hinter Ihnen an biefer Strafenede an." Dawson wendete fich mit finfterer Miene ab. Der Major beobachtete ihn mit bemfelben boshaften Grinfen, bas fein Geficht unter bem Portal von

gleich, fah Gie in einen Bagen fteigen,

Mangoldshöh bergerrt hatte. haben alfo Diamanten gewieberholte er nach einer

"Ja, ich taufte fie gu einem Salsband für meine Tochter.

"Sie lieben Ihre Tochter überaus gartlich!" fpottete ber Major. "Es ift nothwendig, baß ich ihr ein Sochzeitsgeschent mache. "Und Sie wollen bie Sache nicht ei=

nem Jumelier anvertrauen?" "3ch beforge fie billiger als ber 3u= melier.

"Das ift fo flar wie ber Tag." Der Major ichwieg einige Minuten, bann legte er feine Sand fcmer auf bie Schulter Damfons, neigte feine Libben bicht an bas Dhr bes Bantiers unb fagte mit lauter Stimme, benn es mar nicht leicht, fich bei bem Raffeln und Stofen bes Wagens berftanblich ju machen:

"Du bift ein ichlauer Buriche, mein lieber Damfon, und haltft Dich für viel flüger, als ich bin; aber beim Simmel, wenn Du versuchen follteft, mich gu überliften, murbeft Du Dich fehr ber= rechnen. Du mußt mir eine angemeffene Jahresrente sichern, und ehe das nicht gefchehen ift, barfft Du weber nach rechts noch nach links gehen."

Der Bantier ichuttelte bie Sand feis nes Begleiters ab.

"Rehmen Sie fich in Acht, Samben," rief er, fich ftreng und heraus= forbernd nach bem Major ummen= benb, "ehe Gie es magen, mir ju bro= hen. Gie follten mich genugfam bon früher tennen, um Dag ju halten. Bas Sie von mir verlangen, werbe ich thun ober laffen, wie ich es für gut finde. Wenn ich es thue, werbe ich felbft bie Beit bagu beftimmen, nicht Sie.

"Gie fürchten mich alfo nicht?" fragte ber Major.

"Nein!" "Gie find fehr fühn."

Grinnern Gie fich ber Bielleicht. Geschichte bon jenen Leuten, Die eine Senne befagen, Die golbene Gier legte? In ihrem beschränkten Beig schlugen fie bie Benne tobt. Rein, Unton Samben, ich fürchte Gie nicht."

Unton Samben lehnte fich wüthenb in bie Riffen bes Wagens gurud. Er ichien nach einer Antwort zu fuchen, aber er blieb ichmeigfam, bis fie bor bem Clarendon-Sotel ausftiegen.

"Leben Gie mohl, Major," faate ber Bantier mit fühler Gleichailtigfeit, als ber Thorwart ihm ehrerbietig entgegen= tam. "Bährend ber wenigen Tage, bie ich noch in ber Stabt verweile, werbe ich fehr beschäftigt fein, und mir bas Bergnügen berfagen muffen, Gie gu empfangen."

Der Major mar faffungslos über biefe fühle Entlaffung.

"Steht es fo?" murmelte er. "Run, Sie muffen wiffen, mas am beften für Sie ift.

Die Thur schloß fich bor Major Templin, alias Unton Samben, ber migbergnügt bie ftille Beftenbftrage entlang ging.

"Gehr bermegen," gifchte er, "aber bie Geschichte bon ber henne mit ben golbenen Giern ift boch beherzigens= werth. Mein Freund ift ein berftodter Buriche und ich werbe ein Auge auf ihn haben. Jest ift er oben auf, boch ber Tag ift vielleicht nicht mehr fern, wo er mich braucht, und wenn er mich je brauchen follte, wird er mir einen ho= hen Preis zu gahlen haben."

29. Rabitel.

Un bem feftgefetten Donnerftag Morgen erichien Dawfon in bem La= ben bes Diamantenhandlers. Er fam in Begleitung Roberich Balbers, ben er abgeholt, bie Diamanten zu befichtigen, bie er für Laura gefauft hatte.

Balber rig bie Mugen auf, als bie Brillanten bor ihm ausgebreitet mur= ben, und ertlarte bie Freigebigfeit Damfons für mehr als fürftlich.

Alfred Damfon berließ bas Saus bes Juwelenhändlers mit fest über ber Bruft zugefnöpftem Uebergieber, unter bem er einen Schat im Berth bon bei= nabe achtzigtaufenb Pfund berborgen trug. Er ging nicht unmittelbar nach feinem Gafthof gurud, fonbern fuchte eine enge Beschäftsftrage auf, mo er in ben Raben eines Leberbanblers eintrat. um ein Baar ber bidften Gemfen= leber zu taufen. In einem anderen La= ben taufte er mehrere große, ftarte Nahnabeln, 3mirn, eine Scheere, einige ftarte Schnallen und einen Schneiber= fingerhut, bann erft fuhr er nach bem

Clarendon = Sotel. Nachbem er fein Abenbeffen bergebrt hatte, beftellte er fich eine Taffe ftarten Thee auf fein Bimmer, entließ ben ibn bedienenben Rellner und berichlof bie einzige nach bem Sausflur führenbe Thure.

Er trant ben Thee, babete ben Ropf in taltem Baffer und feste fich an ben Schreibtisch, boch fdrieb er nicht, ichob vielmehr bas Schreibmaterial gur Seite und breitete bie Gintaufe bom Nachmittag bor fich aus. Das Leber gerschnitt er in zwei lange ichmale Streifen, bie er um feine Buften legte. um bas Maß zu nehmen, und nachbem bas geschehen war, fing er an, bie Streifen zusammenzunähen.

Es war feine leichte Arbeit und toftete ihn viel Zeit. Als er bie beiben Längenseiten und ein Querenbe bes fein Freund fich fo beftimmt ertlärte. Gürtels gufammengeftichelt hatte, war es gwölf Uhr borüber. Das eine Enbe bes Gurtels hatte er offen gelaffen. Bufrieben mit feinem Werte, gog er meh= rere leinene Beutelchen, bie boll lofer Diamanten maren, aus feiner Tafche und ein Schauer bes Entgudens burch= riefelte ihn, als er jest mit ben Fingern in ben gligernben Steinen wühlte. Langfam und forgfältig ließ er fie in ben Lebergurtel gleiten, um jeben einzelnen barin eingunähen. Das mar ein zeitraubenbes Bert. Es folug bier Uhr, als er ben legten ber Dia manten in ben Gürtel eingenäht hatte. Dit einem Seufger ber Erleichterung warf er bie übrig gebliebenen Lebers abfalle in bas Raminfeuer und fab gu, wie fie langfam ju Afche berglühten. hunbert fein." Den Lebergürtel unter bas Ropftiffen

legend, ging er gu Bette. Um Morgen bes folgenben Tages reifte ber Bantier wieber nach Dangolbsbob gurud. Er trug ben Gürtel

feft um ben Leib gefchnallt und tein Menich tonnte ahnen, welche Schape er

mit fich führe. Bon Barwidfhire fchrieb er einem ber bornehmften Juweliere bes Beft= enbs, ihm ben tüchtigften feiner Leute mit ben neueften Muftern für einen Diamantenfdmud nach Mangolbshöh' gu fchiden. Doch als ber Bertreter bes Jumeliers antam, fand Damfon unter ben ihm unterbreiteten Beichnungen teine, bie ihm gefiel.

"Ich werbe zwei ober brei biefer Beichnungen hier behalten," fagte Damfon bem jungen Mann, und wenn ich mich für eines ber Mufter ent: fcliege, herrn Griggs babon Renntnig geben und ihm bie Faffung bes Schmudes übertragen, wo nicht, werbe ich bie Diamanten mit nach Baris nehmen und fie einem bortigen Gefcaft übergeben.

Der junge Mann tehrte nach Lonbon gurud, ohne bie Steine auch nur gefehen zu haben. -

Major Templin war wieber im Rronenwirthshaus in Ligdorf abgeftie= gen. Die Urfunde, welche ihm ben Befit ber Jasminvilla übertrug, mar bereits in feinen Sanben und er fiebelte febr balb in bas bubiche Lanbhaus über. Die Wirthichafterin und ihr Reffe, die schon in bes Abmirals Dienften geftanben maren, freuten fich, bon bem neuen Befiger übernommen gu merben.

Der Jasminhof lag fo, bag ber Major Mangoldshöh' und Schloß Wolfenftein fehr bequem übermachen tonnte. Frau Canb, feine Birthichafterin, hatte auf beiben Gutern Berbin= bungen. Gine ihrer nichten mar Saus mabchen in Mangoldshöh', ihr Entel Stallburiche bei bem Grafen b. Bol tenftein. nichts tonnte bem Major angenehmer fein und beshalb ftellte er fich fcleunigft auf guten Tug mit ber braben Alten.

Durch fie erfuhr er, bag ein Lonboner Juwelier bem Millionar eine Mappe mit Zeichnungen vorgelegt hatte.

"Die Leute ergahlten," berichtete Frau Sand weiter, "herr Damfon hatte beinahe eine Million für Diamanten ausgegeben, und er merbe fei ner Tochter einen Schmud ichenten, wie bie Ronigin pon England feinen ichoneren befige, aber ber Londoner Juwelier hat ben Auftrag nicht be= tommen, bas Halsband anzufertigen."

Major Templin pfiff leife bor fich hin, als Frau Sand fich wieber in ihr Stübchen zurückgezogen hatte.

"Du bift ein fluger Ropf, Freund, murmelte er, fich feine Cigarre angun= bend, "ein fehr kluger Ropf, aber ich tann auch noch viel weniger burchfich= tige fpanische Banbe burchichauen, als biefe hubsche Diamantengeschichte. Es ift Mues auf bas Ginnreichfte geplant, und ich wünsche Dir bas befte Gelingen, aber Du mußt mir bafur gahlen, orbentlich gahlen, mein lieber Dam=

Der nächfte Tag war Conntag, ein falter winterlicher Conntag und Stragen und Dacher lagen unter einer bo= hen Schneeschicht begraben. Während Die Rirchengloden läuteten, öffnete ber Major bie Thure feines Gartens und ging hinaus auf bie Lanbftrafe, in ber Richtung bes Partes von Mangolds= hoh'. Durch ein niebriges eifernes Thor gelangte er auf ben Reitweg, ben Baron Woltenfels im Berbft fo oft be=

nüßt hatte. Den frifden Fußstapfen im Sonee lgend erreichte er bas Schlof Alles noch in tiefer Rube fanb

"herr Dawfon ift noch beim Friihftiid", fagte ihm ber Diener, ber ihm geöffnet hatte.

"Thut nichts," erwiderte ber Major. Mich anzumelben, haben Gie nicht nöthig, ich weiß ben Weg. Ohne weitere Umftanbe begab er fid

in das Zimmer bes Bantiers. Auf ber Schwelle blieb er ftehen und betrachtete ben Freund, ber an bem reich gebedten filbergligernben Frühftückstisch faß.

"Es ift behaglich hier, ungemein behaglich!" rief er. Der Bantier fab nicht fonberlich er= freut aus, als er ben Gaft erblicte.

"3d glaubte, Gie maren in Lonbon," fagte er. "Bas beweift, wie wenig Gie fich um bie Ungelegenheiten Ihrer Rach barn fümmern," ermiberte ber Major. "Wenn Sie fich herabgelaffen hatten, Ihren beicheibenen, febr ergebenen Freund zu beobachten, murben Gie er fahren haben, bag er fich hier in ber Nachbarschaft fehr bortheilhaft angetauft hat, um für ben Reft ber ihm

Gönners ihm bas ermöglicht. "Wollen Sie bamit fagen, baß Sie fich in biefer Gegenb angetauft haben?" "Ja, ich bin Befiger bes fogenannten Kasminhofes, zwifchen Ligborf unb Shornfliff."

noch beschiebenen Jahre als ehrbarer

Grundbefiger gu leben. 3mmer bor-

ausgesett, bag bie Freigebigfeit feines

"Und Sie beabsichtigen, in Warwid fhire gu bleiben?" "Ja, bas will ich." Dawfon lächelte bor fich hin, als

"Ich habe natürlich nicht bas Ge= ringfte bagegen," fagte er. Der Major fah ben Bantier mit forschendem Blid an.

"Gie find bie Bute felbft, mein berehrter Gönner, boch muß ich Sie ba= ran erinnern, bag bie Musgaben, bie mir burch ben Untauf meiner befchei= benen Befigung erwuchsen, febr bebeutenb waren, und bie ameitaufenb Bfund, bie Gie mir fo freigebig als erfte Ungahlung überreichten, wie Schnee in ber Sonne gufammenge fcmolgen finb. Freund meiner Jugenb, Befduger meiner fpateren Sahre, ich brauche abermals Gelb. Laffen Sie es biefes Mal 3weitaufenbfunf-

Der Major berließ bas Solok nicht ber, als bis er ben 3med feines Befuchs erreicht und Cheds im Betrage oon zweitaufenbfunfhunbert Pfund in ber Tafche batte.

"36 fcmeichelte mir, gerabe im rechten Mugenblid getommen gu fein, bachte ber Major, fich auf ben Beimmeg begebend, "benn es unterliegt feinem 3weifel bag mein Freund auf Flucht innt. Er wird in allerturgefter Beit burchbrennen, und bas Gelb, bas er mir heute gab, ift bas lette, bas ich je bon ihm erlangen werbe.

Raum hatte ber Major fich entfernt. als ber Bantier feinem Rammerbiener

flingelte. "Ich werbe heute Abend nach Baris reifen, Jarvis", fagte er. "Ghe ich bie Unfertigung bes Schmudes für meine Tochter einem englischen Jumelier übertrage, will ich feben, mas die Frangofen gu leiften im Stanbe finb. 3ch fühle mich auch nicht wohl und brauche Luftveranberung. Baden Sie in einen fleinen Sanbtoffer, was unbebingt unentbehrlich ift."

"Werbe ich Gie begleiten, Berr Damfon?"

Der Bantier fab auf feine Uhr und dien einige Augenblide über bie Frage nachzubenten, ehe er antwortete.

"Wie gehen die Züge am Sonntag? ,Wenn Sie um 4 Uhr bon Shornfliff abfahren, fonnen Gie um 6 Uhr ju bem Schnellzug in Rugby antom= men.

"Das würbe gehen. Jest ift's 3 Uhr. Baden Sie bie Sachen und beftellen Sie ben Bagen auf 34 Uhr. Sie ton= nen mir in einigen Tagen mit bem übrigen Gepad folgen."

Der Diener berichwand, um bie Befehle feines herrn auszuführen. Der Bagen fuhr bor und ber Bantier ftieg ein. Um ben Leib hatte er ben Leber= gurtel gefdinallt, ben er mit eigenen Sanden gerliht und feither nicht mehr abgelegt hatte. Der Wagen führte ihn schnell nach bem Shornkliffer Bahnhof. Muf bem Bahnfteig brannten bereits bie Laternen, bie ben bufteren Raum nur fparlich erhellten.

Damfon ging langfam auf bem Bahnfteig auf und ab. Er mar fo in feine Bebanten vertieft, bag er er= chroden zurückfuhr, als ein junger Mann eilig hinter ihm hertam und ihn anrebete.

"herr Dawfon, herr Dawfon!" Der Bantier wenbete fich um und erkannte Arthur Lowell. "Reifen Gie mit bem nächften Buge

ab? 3ch wünschte fo fehr, Sie noch bor= her zu ibrechen. "Weshalb?" "Beil ein alter Freund von Ihnen angekommen ift, ber fich banach fehnt,

Sie wiebergufehen. Errathen Gie, wer es ift?" "Nein, bas tann ich nicht, benn ich habe fehr viele alte Freunde. 3ch bin auch augenblidlich außer Stanbe, ir= genb Jemand gu fprechen, benn ich bin fehr trant und ber Argt, ben ich in London zu Rathe gezogen, schärfte mir ein, ich muffe jebe Aufregung wie töbtliches Gift meiben. Ber ift es, ber

mich zu fprechen municht?" "Lord Spenfer, ber große anglo: indifche Staatsmann. Er ift ein Freund meines Baters und mir fehr gewogen. Als mein Bater ibm erzählte. Sie bewohnten jest Mangoldshöh' mar er hocherfreut und er murbe Gie unbedingt befucht haben, menn er nicht schon mit bem nächsten Buge fort

"Wo ift Lord Spenfer?" 3m Bartefaal. Er mar in Barwidfhire bei Bermanbten und hielt fich auf ber Durchreife furge Beit bei uns Jest fahrt er nach Derby weiter. auf. nmen boch mit, ihn au begri Ben ?"

müßte."

es wird mich fehr freuen, ich Alfred Dawfon hielt ploglich inne. Die Glode hatte geläutet, mahrend er mit bem jungen Unwalt fprach, und

jest braufte ber Bug beran. "Ud, leiber werbe ich Lord Spenfer heute nicht mehr feben tonnen," fagte er bedauernb, "ich muß mit biefem Buge fort, wenn ich nicht einen gangen Tag berlieren will. Meine beften Em= pfehlungen an Lord Spenfer. Sagen Sie ihm, bag ich fehr frant gewefen bin. Auf Wieberfeben, Berr Unwalt."

Damfon," melbete ber Diener, auf ei= nen geöffneten Wagen erfter Claffe beutenb. Damfon nahm feinen Blat ein, in bemfelben Mugenblid trat ein alterer

"Ihr Gepad ift im Bagen, Berr

herr aus bem Bartegimmer. "Ift bas mein Bug, Lowell?" fragte ,Nein, Mylord, herr Damfon fährt mit biefem Buge, aber Gie haben noch Beit, mit Ihrem Freund gu fprechen. Der Bug feste fich in Bewegung. Lord Spenfer mar ein fehr beweglicher alter Berr; er lief ben Bahnfteig ent= lang und blidte in jeben Wagen, ber=

# 30. Rapitel.

beden.

Dawfon lehnte fich mit gefchloffenen Mugen in bie Riffen feines bequemen Edfiges gurud, boch folief er nicht, er bachte nur nach. Dann und wann beugte er fich bor und fah in die buntle Nacht hinaus, auf weite fledenlofe Schneeflächen und furge Streden Balbes, beren Riefern fich buntel bon bem gligernben weißen Sintergrund abho=

Der Bug hielt auf jeber Station, und obwohl bie Fahrt bon Chornfliff nach Rugby nur eine Stunde bauerr follte, erschien fie bem ungebulbigen Reifenben, ber fich banach febnte, in Dober ben Dampfer gu befteigen, enb=

Der Bantier fah nach ber Uhr und berechnete bie Beit. Es mar jest ein Biertel nach fünf, um fechs Uhr follte ber Bug Rugby berlaffen, um acht London, um neun Dober erreichen; am nächften Morgen um fieben Uhr hoffte Alfred Damfon in Baris au fein.

Es ärgerte ihn, bag er bie Ramen ber Stationen nicht berfteben tonnte, bie bon bem Beamten laut, aber febr unbeutlich ausgerufen murben. Er faß mit ber Uhr in ber Sand, benn immer pon Reuem wurde er von ploplichen

Entfegen ergriffen, weil er gu bemer ten glaubte, ber Bug fahre nicht mehr mit ber gewohnten Schnelligfeit unb

foleiche langfam über bie Schienen. Wenn er in Rugby ben Lonboner Schnellzug nicht erreichte? Bas bann? Damfon erfundigte fich bei einem feiner Reifegefährten, ob ber Bug im= mer punttlich eintreffe.

"Ja, ziemlich regelmäßig," erwiberte ber Frembe fühl, "boch weiß ich nicht, wie hinberlich biefe Schneemaffen ber Mafchine werben tonnen. In einigen Theilen bes Landes find Ungludsfälle borgetommen."

"Infolge ber tiefen Schneeverwehungen?

"Ja, fo fcheint es." Behn Minuten fpater begann ber Bagen, ber icon bon Anfang an ftart geschautelt hatte, heftig zu schwanten. Ein hagerer altlicher Berr blidte feine Mitreifenben angftboll an, aber ber junge Mann, ber mit Damfon ge=

fprochen hatte, und ein tahlföpfiger

Sanbelsreifenber ihm gegenüber lafen

fo ruhig in ihren Zeitungen, als hatte

bas zunehmenbe Schauteln nicht bie ge= ringfte Bebeutung. Dawfon hatte bas Auge fest auf bas Bifferblatt feiner Uhr gerichtet unb mertte nichts bon ber Ungft bes nerbo= fen Reifenben, ber endlich bas Fenfter

öffnete und fich weit hinausbeugte, um "Ich fürchte, es ist etwas nicht rich= tig," faate er ben Ger in bie Ferne gu fpahen. faate er, ben Ropf wieber guruds giebend. "Unfer Bug hat fich um acht Minuten berfpatet, bas Warnungsfig= nal ift aufgezogen und bie Geleife find

bon Schneewehen berfperrt." Er fah wieber hinaus und gog ben Ropf ploglich von Reuem gurud. "Es fommt etwas", fchrie er, "eine

Locomotive fommt, und -Er fprach nicht zu Enbe. Gin rafen= bes Getofe erhob fich, bas lauter war als Donnergeroll und fürchterlicher als bas Rrachen zusammenbrechender Mauern. Diefes ichredliche Beraufc murbe bon ebenfo entfeglichem Gefchrei übertont und barauf nichts als Tob. Schreden, Duntelheit unb Bermirrung! Berschmettertes Holz und Gifenwert häufte fich in graulichem Durcheinander auf bem blutbefledten Schnee: unter ben gertrummerten Bagen ber= bor horte man ichauerliches Stohnen. bas Jammern ber Mütter, aus beren Urmen ihre Rinber in ben Rachen bes Tobes gefchleubert waren, bas Bim= mern bon Rinbern, bie fich an ihre im Tobe erftarrten Mütter fefttlammers ten, man borte Manner nach ihren Frauen, Frauen nach ihren Mannern rufen, und zwischen allen biefen Une gludlichen fab man tapfere Menfchen mit bleichen Gefichtern, oft felbft bermunbet ober berftummelt, mit Laters nen in ben Sanben, in eblem Gelbits bergeffen, bes eigenen Leibes nicht ach= tenb, bin= und bereilen, um Silfe gu

bringen. Der norbwärtsfahrenbe Schnellaug war in ben bon Shorntliff gerannt, ber neun Minuten gu fpat auf bie

Sauptlinie gelangt mar. Nach und nach fcaffte man bie Tobten und Bermunbeten aus Trümmermaffen heraus, pflichtbewußte Manner trugen bie verftummel= ten und faum noch erfennbaren Men= schengestalten hinweg. Es war bor 211= lem nothwendig, die Schienen frei qu machen und ber Larm ber Megte und Schaufeln erftidte faft bas Mechgen ber armen Bermunbeten.

Der bon Shornfliff tommenbe Bug war faft ganglich zerschmettert, ber Schnellaug batte viel meniger gelitten. aber ber Führer mar getöbtet unb mehrere ber Reifenden waren berftummelt. Alfred Dawfon war unter benen,

bie hilflos und wie es schien, auch ohne

Leben unter ben Trummern ber ge= borftenen Wagen aufgefunden worben maren. Dem Bantier war ein Bein gebros chen worben und, bon einem Schlage am Ropf getroffen, hatte er bas Bes mußtfein berloren. Der Urgt, ber ihn untersuchte, erflärte, bei forgfältiger Pflege werbe Damfon in zwei ober brei

Monaten wieber hergeftellt fein. Gin halbes Dugenb Mergte bemubte fich in ben Wartefälen zu Rugby, wo man bie Berlegten untergebracht hatte, um bie Berungludten. Giner biefer Mergte übernahm bie Behanblung

Dawfons. In ber Rodtasche bes Bantiers hatte man Rarten mit feinem Ramen gefunden und eine Menge Leute in ben Wartefalen wußte fofort, bag bergert mit bem tobtblaffen Gesicht und bem grauen Schnurrbart, ber regungslos auf einem ber breiten Cophas lag, tein mochte aber ben Gefuchten nicht gu ent= Geringerer als Alfred Damfon bon Mangoldshöh, ber Inhaber bes Banthaufes bon St. Gundolph fei. Much und ließ ber Argt wußte es, Damfon in bas nächfte Sotel tragen; eine Biertelftunbe fpa= ter war er wieber gum Bewufits fein erwacht. Er folug bie Mugen auf. fah berftort um fich, und fragte wo er fich befinde. Bon bem Gifenbahnunglud mußte er nichts und hatte bie Erinnes rung bon Allem, mas biefem boraus. ging, bis gurud au feiner Abreife bon Mangolbshöh berloren. Das Gebächts niß tehrte erft nach und nach wieber und mit ihm bie Erinnerung an bie fcauerlichen Greigniffe biefes Tages Er hatte von Mangolbshoh fort ge= wollt, weit fort, er hatte eine lange geplante Reife angutreten beabfichtigt, mas aber war bann geschehen?

Bon bem Argt erfuhr er, was borgefallen war, und warum er fich an bies fem unbefannten Ort befinde.

"Alfo bas ift Rugby, Herr Doctor?" feufate Dawfon. "Aber ich muß noch beute fort bon hier." "Roch biefen Abenb? Unmöglich,"

erwiberte Dr. Martin, "böllig unmöglich. 3ch bebaure, Ihnen fagen gu muf. fen, bag Sie wenigftens noch einen gangen Monat mein Gefangener fein merben.

(Fortsehung folgt)

wenden würde, hatte Dilli in Erfah=

rung gebracht. Wenige Wochen fpa=

ter war fie auch hier, und zwar in

nem Saar. Sie ermittelte, bag Leoni

in einem Baubeville = Theater beschäf=

tigt war, und es fiel ihr nicht schwer,

bas Gafthaus ausfindig zu machen, in

welchem er wohnte. In biefem Gaft= haufe nun verbingte fie sich, für brei

Dollars bie Woche und Roft, als

haustnecht. Go tam fie in bie Nabe

Leoni's, und es gelang ihr, fein Ber=

trauen zu gewinnen. Er erzählte ihr

bon einem bilbhübschen Mädchen in

Indiana, in bas er fich fterblich ber=

liebt hatte, bas aber leiber alle Briefe,

bie er ihm schreibe, unbeantwortet

laffe. Täglich wollte Milli ihm die er=

fehnte Untwort münblich geben, aber fie fand ben Muth bagu nicht. Da er=

hielt fie fürglich die Rachricht, bag ihr

Bater, bem es gelungen ift, im Rlon=

bite ein beträchtliches Bermögen gu er=

werben, auf ber Rudtehr begriffen fei

und fie in Chicago auffuchen werbe.

Geine Untunft wollte fie abwarten,

ehe fie fich Leoni entbedte. Che aber

ber Bater fam, entbedte ein fittenftren=

ger Menich bie Mummerei, gu ber

Milli ihre Buflucht genommen, und

Daß der Richter die Schöne freige=

War Vorstehendes eine neue Auflage

ber Geschichte Rosalindens in: "Wie

es Euch gefällt", fo ift bier eine mo=

berne Wiederholung ber Othello-Tra-

Jefferson Rivers, ein herfulifch ge-

bauter Reger, war nachtwächter in bem

Gebäude einer Großhandlung an Fifth

Abenue und nebenbei Korporal im

Achten Milig-Regiment. Seine Uni=

form und feine ftattliche Ericheinung gewannen ihm im Frühling bergange=

nen Jahres Berg und Sand bon Qu=

cille Merrill, einer bilbhubichen jungen

Näherin von weißer hautfarbe, die in

einer Sembenfabrit an ber Franklin

Strafe beschäftigt mar. Als bas Moh-

renregiment Marichbefehl betam, mar

bas junge Paar erft wenige Tage ber=

heirathet. Den Sommer, ben Berbft

hatte ber junge Chemann in Santiago

augubringen. 2018 er beimtehrte, fand

er feinen alten Plat in bem Geschäft

an ber Wifth Abenue natürlich befet

Firma ihm gu, bag fein Stellvertre-

ter ihm bald wieber Plat machen folle.

Diefer Stellbertreter nun, ein Beiger,

Ramens Charles Jadfon, machte fich

unter ber Maste ber Freundschaft an

Ribers heran und mußte bas Berg bes=

felben mit milber Gifersucht gegen feine Gattin zu erfüllen, bie es in feiner Ab=

wesenheit "recht bunt getrieben hatte".

- Falls Rivers geneigt gewesen ift,

irgend welche 3meifel in bie Ginflufte-

fprochen hat, bedarf wohl keiner beson=

\* \*

peranlafte ihre Berhaftung.

beren Berficherung.

gödie:

Da wir nun nach unferem neuen Laden, 76 und 78 Babafh Abenue, übergefiedelt find, werden wir fortfahren, gute Groceries billiger ju bertaufen, als 3hr fie fouftwo triegen tount. Unter den vielen Bargains, die wir offeriren, feien die folgenden ermahnt:

|    | Brifde California Schinten ber Afund                                                                                                                   |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | Frische California Schinken, per Afund                                                                                                                 |  |
|    | Monroe'stonbenficter Cream, Die Buchfe für,                                                                                                            |  |
|    | Wint Tistan Warmania aba Waldhila Sin                                                                                                                  |  |
|    | Start William and the Building late                                                                                                                    |  |
|    | Opreenen Biseut, per Badet                                                                                                                             |  |
|    | Bint-Flaschen Ammonia oder Waschblau für 3 Gents<br>Genetsched Mheat Alscult, per Padet . 9 Gents<br>Genetigites Bogecsutter, das Padet für . 2½ Gents |  |
|    | aunt Jemiman Bianntuchenmehl, Das Bacet für                                                                                                            |  |
|    | O Sade Tafelials für                                                                                                                                   |  |
|    | Lemis Lauge, Die Buchfe für                                                                                                                            |  |
|    | Guter Doung Sojon ober Bunpowber Thee, per Pfb                                                                                                         |  |
| 35 | tin teiner ungefärhter Japan Thec-er ift merth 50c ber Afb. Berfaufspreis                                                                              |  |
|    | Cubahn's 9Rojdnufner -3 5. Cent Badete für                                                                                                             |  |
|    | Cubahy's Majdpulver-3 5:Cent Padete für                                                                                                                |  |
|    | 12-Ungen Flafche Cuban ober Queen Oliven für                                                                                                           |  |
|    | Rolling Grand Carrent Later Liber jut                                                                                                                  |  |
|    | Gallonen Jugs Queen ober Manganillo Oliven                                                                                                             |  |
|    | Little Devil Oliven, ausgesteint und mit Bimentoes gefüllt                                                                                             |  |
|    | Ameritanifdes Oliven-Del, per flafche                                                                                                                  |  |
|    | Importirtes Olivenol, Bint-Flasche                                                                                                                     |  |
|    | Motte Greenerh Watter har Mith                                                                                                                         |  |
|    | Frische Meffina Jitronen, das Tugend für                                                                                                               |  |
|    | Cham Rafe - in Staniol perpadt, - ju                                                                                                                   |  |
|    | Gin 10-Gent Rad t Tripoli gum Roliren                                                                                                                  |  |
|    | Gin 10-Cent Radet Wheat Flates für                                                                                                                     |  |
|    | Gin 10-Cent Radet Wheat Germ für                                                                                                                       |  |
|    | Broots' Premium Chocolabe, per Afb                                                                                                                     |  |
|    | O. Huran Guila Chaife about Gratable Statis Gratatt Mant                                                                                               |  |
|    | 2-Ungen Rruge Swift ober Cubaby's Colib Extraft Beef                                                                                                   |  |
|    | Additionally Deleter, per gialine                                                                                                                      |  |
|    | a-Oall. Flafche Ridles, fuß ober fauer, Cherlins, Miged oder Chow Chow 19 Cents                                                                        |  |
|    | Comesmade reiner Frucht Iclin, für                                                                                                                     |  |
|    | Reine Frucht-Breferven, per Glas                                                                                                                       |  |
|    | Suge Bidled Bfitiche, per Glas                                                                                                                         |  |
|    | Befte prajerbirte pimbeeren, per Glas                                                                                                                  |  |
|    | Sube Pidled Pfilische, per Glas                                                                                                                        |  |
|    | Couthwells Mariatlabe, für                                                                                                                             |  |
|    | 8 & Dillworth Calat Dreffing für                                                                                                                       |  |
|    | Shremsbury's Majonaife Dreffing                                                                                                                        |  |
|    | Shrewsbury's Retoup, Bints fru                                                                                                                         |  |
|    | Baunden Seite - Cubabn's Kamille, R. & G. Amber, Kairbant's Belt Kamile, Mite Cfar.                                                                    |  |
|    |                                                                                                                                                        |  |

| Southvells Marinalade, für G. & Olfmorth Salat Dreffing für Shensbury's Mojonaife Dreffing Sheedsbury's Account, Rints frü Vaundry Seife — Cubady's Homith, P. & Stanton's Choice, P. & G. deutche melir beste Seife, 10 Stüde für Phylis Paartine, per Paace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G. Arte, Cam   | mb | er, Sioc    | airl  | anf         | irts       | eft Got | Far   | nish,      | obei  | shite<br>Bo | et<br>ibbit | . 15<br>. 17<br>. 9<br>. 10<br>tar,<br>tt's | Centi<br>Centi<br>Centi | an an an an |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-------------|-------|-------------|------------|---------|-------|------------|-------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 2400 Barlor Matches, 7 Cents, ober 1200 für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cents          | -  | Witd Gine   | 10:   | gel<br>Cent | ober<br>Ma | firfe   | an !  | Run<br>für | 1, þ  | er ?        | flas        | фе                                          | d Cen                   | 15          |
| Surry Up Tapioca, per Padet 8 Gemöhnliches feines Sala in unierm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cents          |    | Geinf       | te I  | oile        | ttenfe     | eife,   | per   | 6          | tüď   |             |             | :                                           | 2 Cen                   | tŝ          |
| Store, per Bag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cents<br>Cents | 1  | Eine<br>Sei | fe,   | "Sa         | nod        | be      | Lai   | ture       |       |             |             | . 15                                        | 2 Cen                   | ts          |
| 10 Bfb. Riale ober Bearled Sominy für 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cents          |    | Gine        | 25c   | Sch         | achte      | 1 98    | oach  | 50         | ila f | ür ,        |             | 12                                          | Een                     | tŝ          |
| Comphalis oper Fronto Himerican                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |    | 1=Bfi       | 1.=23 | üdji        | e Ch       | lori    | de s  | of L       | ime   |             |             | 1                                           | 3 Cen                   | tš          |
| Suppen, per Ranne 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cents          |    | Beat        | Fre   | ans         | Im         | por     | tirte | Bi         | Scui  | tŝ,         | Pfd         |                                             | 7 Cen                   | tŝ          |
| o ungen Ranne Cameo Bating Bowder fur o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | g ents         | 1  | Befter      | me    | iBer        | Lei        | m,      | per   | Bi         | und   |             |             | . 1                                         | 2 Cen                   | tŝ          |
| Frijch gebadene Ginger Enaps, per Pfd. 3}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |    | Quar        | 1=21  | ichfe       | Mo         | bel:    | Lad   |            |       |             |             | . 2                                         | 3 Cen                   | 15          |
| Gin fanch troden geröfteter Raffce, per Bfd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cents          |    |             |       |             |            |         |       |            |       |             |             |                                             | ) Cen                   |             |
| Gin feiner alter Cantos Raffee, geröftet, per Bfb 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _              |    |             |       |             |            |         |       |            |       |             |             |                                             | Gen:                    |             |
| per Bfb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cents          |    |             |       |             |            |         |       |            |       |             |             |                                             | Gen:                    |             |
| 1 Pfd. Padet Rorn Stärfe 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | -  | Caron       | 200   | 1 2         | Shor       | 2006    | Das   | 28 6       | ICI . |             |             |                                             | Cen                     | 1           |
| 7 Pfb. gerbrödelter Reis für 19 Fancy Gead Reis, per Pfb 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |    | Reine       | 20    | rfnch       | tes s      | Flag    | hain  | men        | -De   | 1 1         |             |                                             | e en                    | 15          |
| Gallone-Ranne fanch Tift Sprub 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |    | Gu          | Ter . | Ran         | ne, t      | er      | Gall  | lone       | -20   | -, 11       |             | 50                                          | Gen:                    | te          |
| Quart-Ranne Rem Orleans Molaffes 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 1  | Moth        | 290   | Ilŝ,        | per        | Pfu     | ind   |            |       |             |             |                                             | Gen:                    | is          |
| The state of the s |                |    |             |       |             |            |         |       |            |       |             |             |                                             |                         |             |

# Getroknete Früchte.

| Ber Bfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berfian Bribe, eine einhe  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Reue California Zwetichgen 31 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | garre bochfeiner Qualita   |
| California Gier-Bflaumen 4 Cents Groke Gilber 2wetichaen 4 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | feinient Zubat, ber geift  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Flor be Beber, echte Sabo  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumatra Dedblatt, Rift     |
| California Rofinen 4 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I wanted with              |
| Grobe California Pfirfiche 8 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standard Balue, eine boch  |
| California ausgesteinte Aflaumen 9 Gents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Savana Bigarre, ber Ri     |
| California Ririden 3metidgen 5 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Größte italienische 3metichgen 6 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sabana Berfecto, echte &c  |
| Malaga Laper Rofinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | merifanifches Dedblatt,    |
| Laber Feigen 10 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | borhalten, Rifte mit 50    |
| (62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bir führen berichiebene Di |
| Gingemachte Wagren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ren, beftebend aus "Turf   |
| WILLIAM SECTION AND AND AND ADDRESS OF A PARTY OF A PAR | and aniendone and the me   |

# myemmente zonaren.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ber   | Ranne.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Gingemachte Feigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . :   | 5 Cents |
| Importirte Mufbrooms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 11  | L Cents |
| 2:25f.=Rannen G.&D. Pflaumen=Bubbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | na 15 | Cents.  |
| 2-Bf. : Rannen Or ober Lund Bunge .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 15  | Cents.  |
| 3:Bfb. :Rannen California Birnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1   | Cents   |
| Importirte frang. Baricants (String                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |
| Pohnen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Cents   |
| 3 Bib. Bateb Beans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Cents.  |
| 3 Bfb. Ranne Bumpfin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | & Cents |
| 3 Pfb. Rannen String Bohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | S Cents |
| 3 Bfd. Rannen Gold Drop Pflaumen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Cents   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Cents   |
| 3. S. F. Gier Bflaumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Cents   |
| 2-Pfb. Booth grune Lima Bohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| 2 Bib. Rannen Buder Corn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Cents   |
| 2:Bfb.:Rannen Darrolofat Erbien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Cents   |
| 2:Bfd. Rannen Gr. E . 3. Erbfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Cents   |
| 3-BfbRannen folibe Tomatoes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Cents.  |
| Gallonen Ranne Tomatoes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Cents   |
| 1: Pfb. Rannen Calmon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 73  | Cents.  |
| Importirte Gardinen, in Del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Gents:  |
| The state of the s |       |         |

# H. R. Eagle & Co. H. R. Eagle & Co.

78 Wabash Avenue.

(Gur bie "Conntagpoft".) Runterbuntes aus der Grofftadt.

Das Schwanenlied ber Romantif". - Die Antmort des Dr. Eduard Dorid an Robert gamerling. — Wo ist ein Shakehpeare? — Luftspiele und Draumen koffe in hülle und Fülle. — Mill Stanhope's Berkekspiel mit einem dunkellodigen Afrobaten.— Othello in moderner Auflage, ben Anhängern ber realistischen Richtung jur Bearbeitung empfohlen. — Der hamlet aus der Ewing Straße. — Rurz-gefahre Eefhichte des Haufes Zuighetti.

Mis Robert Samerling, ber mit Recht gefeierte ftenrische Dichter, angetrantelt bom Sauche bes Beffimismus, ber un= ferer Zeit anhaftet, in schwungvollen Berfen bas "Schwanenlied der Roman= tit" fang, ba ward ihm — woher er fie am wenigsten erwartet haben mochte bon jenseits bes Weltmeeres eine Unt= Ein beutsch = amerikanischer Landargt, Dr. Eduard Dorich in Monroe, Mich., gab ihm biefelbe. Und wenngleich die Berfe bes greifen Urg= tes an Rlangfülle und flaffischer Run= bung mit benen Samerlings feinen Bergleich aushalten, ihr Inhalt wiber= legt bollstänbig bie Befürchtungen, welche bas Schwanenlieb ausströmt. Bom Rampfe bes Menfchen mit ber Wildniß fang Dorfd; bon ber Poefie bes rauben Bionierlebens im fernen We= ften; bon bem tobesfreudigen Opfer= muthe ber Abolitionisten und bon bem Siege, welcher burch ben blutigen Bur= gerfrieg für die Sache berfelben errungen wurbe. Und bann brohnte es, in martigen Ribelungenftrophen, bon ber Soffnung ber Welt, an beren Erfüls lung, bewußt und unbewußt, unter bem Sternenbanner ber Republit Millionen fleißige Sanbe ichaffen.

Das gutunftsftolge Lieb bes alten Dorich ift in weiteren Rreifen leiber nicht befannt geworben, gum Schaben für bie beutsche Literatur, in beren Garten neuerbings am üppigften bas Untraut wuchert. — Was ben Schreis ber biefer Beilen an jene Dichtung bes nun im Tobe rubenben beutsch=ameri= tanifden Sangers erinnert, bas finb ungerechtfertigte Rlagen, bie er häufig über bie angebliche Nüchternheit unferes Alltagslebns zu hören befommt. In Wirtlichfeit geht es nämlich rings um uns ber auch heute noch fo roman= tifch au wie nur je au ben Zeiten ber Minnefänger, ber Rreugzüge und ber frohlichen Fehben, fo man wegen ber Narbe bon Raifers Bart führte. Befanbe sich ein Shakespeare in Chicago, hinreichenben Stoff gu Romobien, wie ber große William fie uns hinterlaffen, fonnte er binnen einer einzigen Boche in Chicagoer Polizeigerichten auflefen.

Bor Rabi Sall im Gerichtsfaal ber Polizeistation an ber 35. Str. stand ein junges Beib, beffen fcblanter Glieberbau und klaffisch schöne Züge burch bie feltfame und offenbat mahllos qu= fammengeftoppelte Gewandung, in ber es stedte, merkwürdiger Beise eher an beranlaste benfelben gur Flucht. Ginbrudgewannen alseinbuften. Milli Dag ber Atrobat sich nach Chicago

# Bigarren und Tabak.

| - | Persian Pride, eine einheimische 10c 3i:<br>garre bochseiner Qualität, gemacht von \$2.25<br>feinstem Tabat, per Kiste von 50 Stud \$2.25                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Flor de Meber, echte HabanaGinlage und <b>2.00</b><br>Sumatra Deckblatt, Kifte mit 50 Stüd <b>2.00</b>                                                                                                                             |
|   | Stanbard Balue, eine hochfeine Seed und \$1.75<br>Savana Zigarre, per Riifte mit 50 St. \$1.75                                                                                                                                     |
|   | Habana Perfecto, echte Habana Ginlage,<br>merikanijches Dedblatt, so lange sie \$1.50<br>borhalten, Kiste mit 50 Stüd                                                                                                              |
|   | Wir führen berichiebene Marlen bon Zigars<br>ren, bestehend aus "Turf Queen", "Güban<br>Girl", "El Univerjo", "Del Roh", "Bearl<br>de Euba" u. andere, alle mit langer Gin-<br>lage und Sumatra Dedblatt, per Liste<br>mit 50 Stüd |

"Sweet Rose", "Ocean Balace", Liste (50) 50 Cents-Sweet Clipping, guter Rauchtobat, Ph. 20 Cents-Vac Pace Bad, eine jödine Virginia "granusate", 16-Ungen-Zeuglod 30 Cents Warpsland Club, per Pfund 49 Cents Ducham, per Pfund 30 Cents Obier Bod, per Pfund 30 Cents Dute's Mixture, 9 Badete 33 Cents Dute's Cameo, 9 Padete 35 Cents Plow Bod und Tid Tod, 9 Padete 35 Cents Steeling Fine Cut, per Pfund 35 Cents Quanting, per Pfund 37 Cents Sunting, per Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Cents Climag, Sorie Shoe u. Spear Sead, Bfb. 42 Cents 

78 Wabash Avenue.

Stanhope, fo nannte fich bie Maib

war bes Unfugs angeflagt, und zwar

follte fie fich beffelben schulbig gemacht

erzählte Milli bem Richter mit halb

lauter Stimme bie folgende Geschichte:

te, bie in ber Rabe von Martin, Ind.,

eine größere Farm befagen, als bort

bor einigen Jahren in Folge ber Ent=

bedung bon Erbaas bie Bobenwerthe

gewaltig im Breife ftiegen. Um mög

lichft großen Bortheil aus biefem

Gludsfall zu giehen, bereinigten fich ein

Dugend ober mehr bon ben Befigern

bes Begirtes zu einem Synbitat, an

beffen Spige, als bebollmächtigter

Geschäftsführer, ein Ontel Mil=

Rechtlichfeit bes Brubers, Saus und

hof überschrieben, ohne irgend welche

Rudberficherung in Sanben zu behal-

ten. Als bann bas Synbifat feine

Lanbereien gu hohem Preife an Die

Stanbard Dil Co. losichlug, behielt

ber Geschäftsführer ben Untheil feines

Brubers in ber Zafche, fo bag biefer

um fein Unwefen tam, ohne einen

Dollar bafür zu befehen. Um biefelbe

Beit ftarb Milli's Mutter. 3hr Ba=

ter ging auf und babon. Er gog nach

ber Rlonbite = Region, von beren faum

glaublichem Golbreichthum bamals ge=

rabe bie erfte Runbe gefommen mar.

Das bermaifte Mabchen blieb gurud,

und ihrer nahm fich, als mar's eine be-

fonbere Wohlthat bon ihm, ihr Ontel

an, ber nun in ber nachbarfchaft meh=

rere Bauernhöfe antaufte und biefelben

gu einem febr ftattlichen Befitthum

be ber Fleden Martin von bem Revil=

le'ichen Birtus befucht. Bu ben Saupt=

attrattionen besselben gehörten bie Be-

brüber Leoni, ein paar fehnige,

schwarzlodige und gluthäugige Afro-

baten. Auf ben Unschlaggetteln bieß

es, bag ber Befiger bes Birtus Jebem

\$25 gahlen wurde, ber fich mit Baolo

Leoni, bem jungeren Bruber, auf einen

Ringfampf einlaffe und nicht inner=

halb fünf Minuten bon bemfelben ge=

worfen wurde. - Unter benen, welche

bie \$25 gu berbienen fuchten, war Abam

Salfom, ber Großtnecht von Milli's

Dheim-ein ftiernadiger, ungeschlach=

ter Buriche, beffen Bewerbungen um

bie Sand ber Nichte bon bem Ontel in

jeber Beife begünftigt wurden. Abam

tam ju Fall, und es fehlte nicht biel,

fo hatte er bas Auffteben vergeffen.

Milli war herglos genug, fich über bies

fes Diggefchid bes unliebfamen Ber-

ehrers gu freuen, und als fie horte,

daß ihr Ohm ben gelentigen Leoni we=

gen Morbangriffs berhaften laffen

wollte, warnte fie ben Afrobaten und

3m lettbergangenen Commer mur=

im Bertrauen auf

Diesem hatte

ihr

li's trat.

Bater.

bereinigte.

Die Eltern Milli's waren Landleu=

schaffte, einen berüchtigten Schurzen= jager, ber fich in Rivers' Gegenwart rühmte, bie Gunft bon beffen Frau ge= noffen zu haben. Bum Beweife zeigte Almon ein Spigentaschentuch herum, - bas er bon ber jungen Frau erhal= ten zu haben behauptete. Dieses Tuch fannte Ribers gang genau, hatte boch er es in ber Brautzeit feiner Lucille | beichworen - und weiter nichts. Korhaben, indem fie Mannertleidung ge= tragen und fich für einen Mann ausge= geben hatte. Bu ihrer Rechtfertigung trogene noch feiner bescheibenen Mobnung in bem Saufe Rr. 651 State Strafe. Er fand feine Frau ichon im

Bette bor, und mit ben Bettliffen hat

er fie in berfelbigen Nacht erftidt. -Diefe Gefdichte murbe im Boligeis gericht bon Ripers erzählt und in allen ihren Gingelheiten bon Zeugen befta= tigt, bie aber zugleich die Unschuld Qu= cille's barthaten. Als bas Berhör au Ende mar, rief ber Angeflagte aus: "Ich bin ein ehrlicher Mann gemefen, bis ich mich bon einem schurkischen Lüg= ner jum Rarren machen ließ, meine Schanbe überlebe ich nicht". - Damit gog ber Mohr ein Rafirmeffer aus ber Tafche, burchschnitt fich ben Sals bon einem Ohr gum andern und brach tobt aufammen. Der Bahripruch, welchen Die Coroners-Jury fallte, lautete "ben Umftanben gemäß".

Und hat Nachstehendes nicht eine beraweifelte Aehnlichkeit mit ber Geschichte Samlets, bes melancholifchen Danen= pringen ?:

\* \*

Tommafo Luighetti mar feiner Beit einer ber wohlhabenbften, angefehenften Pabroni unferer italienischen Rolonie. Er beschäftigte, in feiner Bermittler= Gigenschaft, viele Sunbert Arbeiter, bie ihm wöchentlich ihren Tribut gu entrichten hatten. Deshalb war er auch in ber Lage, in feinem Saufe an ber Eming Strafe ein gar opulentes Leben au führen. Der Mann fcien bollfom= men gludlich zu fein. Er hatte eine ftattliche Frau, ber man ihre fünfunb= breißig Jahre taum anfah, einen acht= gehnjährigen Sohn von viel verfprechenben Unlagen und einen jungeren Bruber, Marcero, ber ihm in feinen ge= schäftlichen Unternehmungen umfichtig gur Geite ftanb. - Gines Morgens murbe biefer beneibenswerthe Burger tobt in feinem Bette gefunden. Der Coroner, berichiebene Merate und bie übliche Angahl bon Geschworenen be= mühten fich wochenlang, bie Tobes= urfache, gu ermitteln. Bum größten Leibmefen ber troftlofen Wittme und bes befümmerten Brubers gelang es ihnen nicht. - Tommafo war im Juni geftorben. Um 1. Auguft berheirathete bie troftlose Angelina fich mit ihrem Schwager Marcero, ber fich bon born= herein ber Ordnung ber nachlaffen= fcaft feines Brubers mit Gifer ange= nommen hatte. Seinen Reffen, Bin= cengio Luighetti, suchte ber brabe Dheim qu einer Reife nach Stalien qu beipegen. Er felber wollte ihn nach Rem Port auf's Schiff bringen. Benige Tage bor bem jur Abreife fesige=

Dolch in's Herg. Die Mutter bes mich bon unten ftreiften, und als ich Jünglings floh aus bem Zimmer und rief einen Diener bes Saufes zu Silfe. Mannertleidung, mit furg geschnittes MIS biefer, mit einem schnell aufgeraff= ten Deffer in bas Gemach tam, fand er ben Jüngling über ber am Boben liegenben Leiche Marceros, auf bie er noch immer in finnlofer Buth einftach. 2118 ber Diener ibn fortgureißen berfuchte, mandte Bincenzio fich gegen ben Alten und brachte auch biefem tobtliche Bun= ben bei. Der Diener ftarb auf bem Bege jum County-Hofpital, Bincen= gio, ben man bom Polizeigericht aus in's Countygefängniß geschafft hatte, fiechte in ber Saft unaufhaltfam Dahin. Rach zwei Monaten war auch er hinüber. Um Morgen nach feinem Ableben fand man Frau Angelina todt im Bette. Ihre rechte Sand umflammerte ein Flafchchen, bas einen geruchlofen Mether bon töbtlicher Wirtung enthal= ten haben mußte. Damit mar auch für ben Fall bes Tommaso Luighetti Die fo lange gefuchte Tobesurfache gefunden.

Mus Mordluft.

(Ergablung bon Emil Rolanb.)

3ch ftand in Augsburg bor bem Hause bes Fabritanten Sedlmagr und flingelte. Der Commerabend begann bereits feine großen, blaulichen Schat= ten über die alte ftolge Augusta Vindelicorum gu breiten, und nur wenige Gegenstände redten fich noch deutlich erfennbar in das Zwielicht: das hohe Stadtmappen, die Zirbelnuß auf bem Rathhaus und bas eherne Dentmal bes großen Cafar, ber wie aus mythi= fcher Bergangenheit empor in die bluhende schwäbische Stadt bon heute ragt. 36 war wandermübe und fehmube und fehnte mich nach Menschen, nach beite= rer Unfprache, nach einem Interieur und einem Familientheetisch. Da maren mir Gedlmanrs eingefallen.

3ch tannte fie nicht, aber fie waren mir warm empfohlen. Du, hatte mein Freund gefagt, als wir bor etlichen Bo= chen im Bremer Rathsteller fagen und unfere beiberfeitigen Reifeplane be= fprachen, wenn bu in Augsburg Zeit haft, thu mir ben Gefallen und befuche Befannte bon mir, reizende Leute. und einen großen Theil bes Winters Seblmahr heißen fie. Fabritant in irgend mas. Solch' ein fibeles Chepaar! luftige Seelen in beständiger Champagnerftimmung. Bang gufällig traf ich fie. Droben im Spracher Thal bor, boch ficherten bie Inhaber ber ba ober Meran. Da faß ich ftolg, baß ich fo tapfer geftiegen war, und fühlte mich blos etwas einsam. Aber plöglich tam Gefellichaft. Bon ben Bauberfeeen ba broben tamen fie herunter, alle im Bergtoftum, nicht bie Spur mube und fo begeiftert! Bu nette Leute! Mann und Frau und hinterher zwei allerliebfte Bengel, ber eine ber filius, folch frech-frommes Sertanergeficht, ber anbere ber Benfionar, ein gebraunter, erotisch aussehen= rungen Jadfon's zu fegen, fo mußte ber Bobby ober Freddy bon jenfeit bes biefer biefelben gu gerftreuen, inbem er Dzeans-bas Geficht, halb berichmist, einen gewiffen Almon gur Stelle halb rührend, erinnerte mich fo an bie fleinen pays chauds in irgend einem Daudet=Roman. Wir wurden fcnell bekannt, und pier Tage lang bin ich bann mit ihnen gemanbert, auf Bergen und Burgen, nach Schloß Tirol und gur Mondola. Dann, wie's auf Reifen geht, plöglich auseinander. Berg= lichfter Abschieb. Befuch in Augsburg gum Gefchent gemacht. - Rochend bor | refpondengen find mir ein Greuel und Buth begab fich ber vermeintlich Be- Ceblmahrs auch. Aber gu gern wußte ich, wie es ihnen geht, also, wenn du in Augsburg Zeit haft ....

So hatte mein Freund gefprochen, und nun ftand ich bor Gedlmanrs Saus und flingelte boll freudiger Er-

wartung. Gin bergagt breinschauenbes Dienft= mädchen öffnete. Sie fah ungemein tragifch aus! 3ch tarirte fie auf Bahn= web und munderte mich weiter nicht Dann ftand ich bor ber Frau des Saufes. Ja, hubich war fie, aber fo felt= fam befangen - bie Finger fo nerbos, tiefe Rander um die Augen. Ware ihr Rleid nicht fo pfauenblau gewesen, ich batte an einen frifchen Trauerfall aebacht. Sechs Minuten lang hielt ber gemeinsame Befannte ber. Die Drienreise, bie er gemacht, ein verstauchter Fuß mit ichwierigen Rebenumftanben, bas Gerebe, in bem er mit einem bubichen Mädchen ftand - alles hatte ich

entwickelt ..... 60 - ach - 10 -

Dann ein unachtfames Fortlaufden in mir rathfelvolle Gernen. Bar ich etwa in ein falfches Saus gekommen? Bar unfer Befannter am Enbe gar nicht gemeinfam? Ließ fie ihn nur aus Berlegenheit gelten? Bufte in Bahr= heit vielleicht nichts von ihm? 3ch be= gann mich zu empfehlen. Die Soffnung auf den behaglichen Familientheetisch war bereits in's Wesenlose berichwommen.

Da plöglich trat Frau Seblmant auf mich zu, ergriff meine beiben San= be, brudte fie trampfhaft und rief: herr Dottor, wenn Gie in Mugsburg Schlechtes bon unferm Saufe horen, berurtheilen Sie uns nicht gu hart, und bor allem: fprechen fie es nicht weiter!

Die Lage war für mich unleugbar recht unangenehm. Schlieflich ftotter= te ich: D gewiß nicht, wie follte ich auch? erreichte bie Thur, ftolperte eilig weiter und entwich auf ben Corribor, immer im Gefühl, fehr indistret eingebrochen gu fein. Auf bem Rorris bor mar es fehr bammerig. Etwas Schattenhaftes folich leife an ber Wand entlang, und als ich ben Rlem= mer aufwarf, fab ich, was es war: ein Jungenpaar, etwa um die 3molf ber= um, ber eine mager, wie ein Probirftod in ben Rleibern hangenb, mit fahlem, erotischem Gelb in einem ftartfnochi= gen Beficht, ber anbere fleiner, moblgenährt, mit runben, aufgetriebenen Badden, wie man fie wohl bei jenen pofaunenblafenben Cherubsgeftalten finbet, bie bom Schnikwert firchlicher Chorftuble oft fo naib-luftig in bie Beit feben. Beibe brudten fich icheu an ber Band bin. Gin berängftigter sehten Datum ftieß Bincenzio amfruh- an ber Band hin. Gin berängstigter Meine Feber ftraubt fich, wahrend ich fludstische seinem guten Ontel einen Ausbrud lag in ben vier Augen, bie bies fcreibe. Wir haben viel ausges

harmlos "Guten Abend" munichte, glitt bas fonberbare Paar fchleunig und wortlos bie Treppe hinauf. Das in aller Welt war in biefem Saufe ge= fcheben ?"

Jett erschien bas Mabchen mit bem berfpateten Anerbieten, mir ben Man= tel anzugiehen.

3ft hier Jemand frant? fragte ich. Rrant? wimmerte bie Alte. 26 Gott, wenn nur Jemand frant mare! Es ift ja viel fchlimmer. Gold' ein gemeines Berbrechen... und aus blo= Ber Morbluft ....

Auf weitere Fragen borte fie nicht. 3ch entzog mich ihren Thranenarien und ftanb gleich barauf auf ber Strafe. Mein Blid flog verftohlen über bie Front. Die eblen Linien ber Renaif= fancefaffaben hoben fich malerisch in ben bläulichen Abend. Aber ha= ben bie Borgia nicht auch Renaif= fance-Palaften gefündigt und gemor= bet? Friedlicher Unfchein fann trugen...

Gin gemeines Berbrechen und aus bloger Mordluft? Sollte etwa ber Hausherr.....? Ich hatte ihn ja nie ge-sehen, und die Bekanntschaft meines Freundes batirte bon einer Reife. Be= tanntlich zeigen fich bie Menschen auf Reifen meift fehr anders als fie find. Sollte am Ende mein Freund unbewußt mit einem Mörber im Spracher Thal gefeffen haben?

Mein Aufenthalt in Augsburg naberte fich bem Enbe und ich mich bem Bahnhof! Ich beschloß mit bem Nacht= jug ju fahren, benn mit Augusta Vindelicorum war ich fertig und meine Stimmung allgufehr in's Rriminaliftifche gerathen. Im Bahnhofs= reftaurant griff ich fofort nach bem frifchen Abendblatt und burchflog bie Spalten: ein politifcher Leitartitel oben, Bolfsichulgefet, Graf Zedlit, Stimmung in Baiern. Unten: 3mei= mal gestorben, historischer Roman von Soundso. Da, endlich die Lotalnach= richten: Geftern entlub fich ein heftiges Gewitter über unfere Stadt u.f.m. Die erftaunlichen Leiftungen bon Mr. So= mes und Mme. Fan .... Urmbruch eines Bimmergefellen u.f.w. Richts von ei= nem Mord! Reine jener Greuelge= fcichten, wie fie harmlofen Lefern Die Saare ftrauben und bas Blut in ben Abern erftarren machen.

Mein Zug fam. 3ch ftieg ein. Da ploglich hörte ich meinen Namen rufen. Wilbfrembe Lippen fprachen ihn aus. Gin forglich gefleibeter herr ftanb bor mir, echter, ehrlicher Bajubarentypus, treu und bieber, die Augen fo rund, baß man auf fein allzugroßes Beiftes= quantum foliegen tonnte: ber Freund meines Freundes. Er hatte bon mei= nem Befuch gehört, war mir fogleich nachgefturgt, fragte, ergablte, trug Grü= fe auf, that alles, mas feine Gattin berfaumte. Aber feltfam! Much auf feinem Geficht lagerten fekundenlang biefelben Spuren einer innern Berfto= rung, einer unruhig qualenben Ungft.

Befter, rief er und umtlammerte meinen Arm. Denten Gie nicht un= gleich bon meiner Babagogif! Wenn man nur bas Gute will.... ach, bu lie= ber Simmel! Meugerliche Gigenheiten erzieht man fort, aber wenn ber Rern berborben ift, fo. hilft alle Mühfal nichts .... und wenn man's an feinem eigenen Rinbe erleben muß!

Aber mas ift benn nur geschehen? Bas gefchegen ift? Biffen Sie's benn wirklich nicht? Aber bie Spagen pfeifen es hier ja bon ben Dachern! Run, ich tröfte meine Frau, fo fehr ich tann. Buweilen find ja noch anftan= bige Menfchen baraus geworben.

Sie haben nur ben einen Sohn? ftammelte ich. 3ch mare in biefem Moment viel lieber felbft ber Berbrecher gewesen, als bag ich bies väterliche Elend noch länger mit ansehen mußte.

Rur ben einen! Uber er ift ja nur ber Berführte. Seppi hat einen guten Grund - wirflich einen guten Grund! Aber unfer Benfionar, ber Bobby, hat ihn berführt.

Ich wollte weiterfragen, ba bahnte sich burch bas mäßige Gewühl jenes felbe Factotum ben Weg, bas ich vor einer Biertelftunde im Flur des Mord= haufes gefehen hatte.

herr Geblmanr, rief fie heifer, bie

Bohligei ift ba ... Seblmanr erblafte. Der Schaffner ichob mich in ben Bug. Grugen Sie herrn Dtto! rief er mir noch nach, und, ich beschwöre Gie bei allen Beili-

gen, berichweigen Gie unfer Unglud! Und ich berfcwieg es ..... Geschickt wie ein Schlangenmensch wand ich mich um jebe Nachfrage bes gemeinfamen Freundes herum. Trog gelegentlichen Nachfragens erfuhr ich auch in ber nächsten Zeit nichts bon jenem mpftifchen Greigniß, jenem Ber=

brechen aus bloger Morbluft. Da erhielt ich eines Tages einen Brief aus München, beffen Muffchrift bon mir unbefannter Sand herrührte, ber mir aber, als ich bie Unterschrift "Seblmagr" fah, bon bochftem Inter= effe wurde, wie fich leicht begreifen läßt, erwartete ich boch bon ihm etwas Auftlarung über ben rathfelhaften fcredlichen Morb. Die brachte er benn auch.

Der Brief lautete: Gehr geehrter herr! Diefe Zeilen follen Ihnen bie Rechenschaft geben, die ich Ihnen schul= big bin. Bergeihen Gie, wenn ich etwas aushole! Reben uns wohnt feit lan= gen Sahren eine alte Dame, Fraulein Fortunat, ein aus Liebe und Freigebig= feit gufammengewobenes Befen, bie mit wahrhaft rührenber Somarmerei an unferem einzigen Cohne bing. Mu-Berbem hing fie unendlich an einer alten Rage, bie ein Stud bon ihrem Leben war. Rambhfes hieb bas Thier. Es fah bereits auf einem Muge nicht mehr, war aber fonft noch ruftig und hatte bas Fraulein noch Jahre lang er= freuen fonnen. Und biefes Thier, biefen unfeligen Rambufes, haben mein Cobn und unfer Benfionar weggefangen, getöbtet, ausgebalgt und fich für ben Grlos bes Felles Apfeltörichen getauft.

WA.WIEBOLDT&CQ MILWAUKEE AVE & PAULINA SI

Raturfarbige Sut-Quills, 3 für . . . . Naturatorie
Jut-Quills,
3 für
Satin String Ties für
Damen und Derren
ichwarz und
u. farbig.
bas Stüd ... 10c

# Ob schwer oder leicht verdient

ber Bochenlohn follte richtig und fparfam angelegt merben. Bei uns findet 3hr die richtigen Baaren ju den niedrig: ften Preifen. Sier find Beweife Dafür.

| Rieiderstoffe, Seide u f. w.  Stüde 50 Joll breite schwarze Robelty Ricizberthoffe, reguläre \$1.252Berthe, speziell 75c.  glid breite schwarze gebilimte Alpaca, 38c.  bie 50c Cualität, per Parb.  36lid breite genrietta, reguläre 50c 25c.  gent, per Parb.  36lid breiter reinwollener schwarzer  Bartie Plaid Chinajills, werth 50c, 35c.  ber Parb.  ussim de Societa genrietta, werth 50c. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gürtel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bartie fanch Belts, regulare 50c und 25c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Damen: Aleiderrode und Brappers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| reß Stirts für Tamen, aus schwarzem Brilliantine gemacht, Flounce Bottom, gefützeter mit "Soft Kinish" Aercaline und verzshäft, werth \$5.00, um aufzus \$1.98 raumen. Nachappers, aus bestem Ketcale gemacht, in blau und schwarz, bejeht mit Schulters Aufste und Kraib, werth \$1.00,                                                                                                           |



Bugmaaren.

Berfäumt nicht, mahrend Diefer wantend biefer Bo of e unferem Spezial : Berkauf von Jadets für Tamen, alle neuefien Farden, beizu: wohnen-werth von 87.00 bis 89.00, Eure Auswahl iedes

\$5.00 Capes für Damen, aus gemusterter Groß Grain Seibe gemacht, mit Spiken, Perlen und Panb um Joch und Hals befett, mit Seibens Serge gefültert, werth \$2.48

Männer und Anaben-Kleiber.
Mobische Frühjabrs-Anzüge für Männer, aus feinen Wortkeds, Derringbones und blauem Eerge gemacht, esquant gemacht, so qut wie lo.00 auf Beleckung gemacht e 12.00 Anzüge, für Annuer, aus grauem Geschäfts – Unzüge für Mönner, aus grauem wollenem Trieotlong gemacht, mit wollenem ital Auch gefüttert, Atlas viped, mit eins sacher und boppelter Anopreibe, \$6.50 werth, für Lange Hollen Bebeits gemacht, mit einscher und blauen Chebiots gemacht, mit einscher und boppelter Anopreibe, \$3.98 Wasself in Kunden Chedie gemacht, in Schowerzen und Blau, angebrochen Eröken, \$2.98 \$4.00 werth, für Anzeich, aus wollenen Chediels gemacht, in Schwarzen und Blau, angebrochen Eröken, \$2.98 \$4.00 werth, für Anzeich gemacht, in Schwarzen und ganzwollenen Stoffen gemacht, auf gewacht, Größen 3 bis 16 Zahre, billig au 68e, per Paar Weiße Fountferod-Voulen f. Anaben, aus beiter Qualität Lawn gemacht, mit Stiderei besett vornen. Manischetten und Araz gen, 75e werth, das Stid Manner: und Anaben: Aleider.

Refter und Aleberbleibiel von fanch Mugen ffür Anaben, samutlich Maaren ber gegenider-tigen Saifon, bis au 58e werth, um ju 25c raumen, bas Stud Danner bemden.

Unterzeug. unterzeug.
Camels Sair Semben und Unterhosen für Männer, alle Größen, werth 25c, 15c
für
Balbriggan Semben und Unterhosen für Männer, alle Größen, 35c werth, 18c
fanch farbige gerippte Bests für Tamen, taped
halt, 25c werth, 10c
Uermellose Beits für Kinder, taped
halt, 15c werth, für 5c . . . . . .

Strumbimaaren. Echt ichwarze nabt: loje Coden für Manner, mit ge-ripptem Obertheil, riptem Obertheil, per Baar 31c Fanch Biegele Erumpfe, per 25c Ruslins Chemife für Dasaus guter QualistätMuslin gemacht, Jod und Hals praditoll mit Stisterien und Spisten befekt. Rinder:Rleider.

18c

Sommer:Korjets für Tanten, aus feinem Bastifte gemacht, mit Satten überzogene Strips, mit Spiken befekt, alse Größen, volle 65c werth, per Paar . 35c Percale = Rleider für Rinder, befeht 28c Souhe.

mit Praid, das Stüd.

Kranz, Aid Schuhe.

Franz, Aid Schuhe.

Franz, Aid Schuhe.

Franz, Aid Schuhe.

Franz, Aid Schuher und Andoffchube für Damen, in Schwarz und Voblarben, sanch Beiting oder ganz schen, alle Größen und Bereiten, sanz schen, erkaar Dertlauft zu werden, per Kaar Doblatbige Schuhrichube sür Männer, ganz solis des Eeder, Coin Zoblatbige Schuhrichube sür Männer, ganz solis des Eeder, Sie Schen, extra starte Solle, alle Größen, Lieb werth, per Paar Teinste Tongela Orford Ties siur Damen, bandegebreit der Mekan genähte Sollen, alle Faccons Zeden, Glanzseler: oder Stod-Spiken, 75c die S.1.25 werth,
bet Paar Glanzseler: oder Stod-Spiken, 75c die S.1.25 werth,
bet Paar Glanzseler: oder Stod-Spiken,
50c werth, per Paar Lostenbert, angebrochene Größen, 81.25 werth,
ber Paar Being Arbeiten Sollen mit Tagen, mit sanch Schwa, alle sliebes Leder, angebrochene Größen, 81.25 werth,
ber Paar Beinke sind Schuhle, alle Erraden, mit sanch Schwa, alle Größen,
81.50 werth, per Paar

Lish werth, per Maar

Leinke franz, Aid Strad Sandalen sür Damen, mit sanch Schwalle, allerneuchte Mode Zede, mit weißem Aid gestüttletz, echte bandzerbte Sollen, alle Größen,
81.50 werth, per Paar

Loblatdige Tongola Schultz und Knödsschen
Größen 12 bis 2, \$1.25 werth,
ber Paar

Rügliche Urtiteln bes Bafchtages. 48c

jeder ftart gemachte Basch-Bretter, ichwes 8c res Jint, iebes Große Weiben-Waschförbe, 29c ieber 100 ffuß beste Jute Waschen, 8c 8¢ Deffing plattirte Bilberhafen, 3c Meinig-platirite Bilderpaten, ber Dukend Colibe flählerne Gras-Sicheln, jede 10c 3: Sidliger Familien-Schleiftlein, eiber 22;allige Guhftahl Sandlägen, werth 40c, 20c 1ebe Groceries.

Kroceries.

Mieboldt's bestes xxxx Minnesota Pas 49c
tent: Mehl, ver 25 Kpb. Sod
Ner Fast, in 98 Kpb. Söden 53.79
Kbite Swan Minnesota Patent: Mehl, ver 25
Kpb. Sāden Kinnesota Patent: Mehl, ver 25
Kpb. Sāden Kinnesota Patent: Mehl, ver 25
Kpb. Sāden Bestes Wilsburds "Atoleb Cats, per Afb
Hisburds "Atoleb Cats, Pasten
Hisburds "Atoleb Cats, Pasten
Hisburds "Atoleb Cats, Aber Anne
Hisburds "Atoleb Cats, Aber Afb
Hisburds "Atoleb Cats, Aber Afb
Hisburds Anne
Hisburds Atoleb Cats, Aber Afb
Hisburds Atoleb
Hisbu 775 Paare feine Rettingham Spigen-Garbinen, 3} Jards lang, werth von \$1.25 bis 98c \$1.75, feure Auswahl, ber Kaar 18 Jang bölgerne Garbinen: Stangen, mit Pradet und fance fronkluden, Eichen und Wlahogand, werth 18c, 3u

halten. Die gange Strafe mar ftarr. Mule unfere Befannten faben fort, wenn unfer Gepp ihnen begegnete. Bie geachtet find wir, benn Fraulein Fortunat hat großen Unhang hier. Sie war außer fich und arbeitete mit ber Polizei. Wir haben unfern Cohn und ben Benfionar einer ftrengen giehungsanftalt übergeben; ob ihre Geelen aber nach biefem entfehlichen Aft ber Robeit noch zu retten find, wer weiß es! Dies bie Erflarung unferer Ungaftlichfeit. Db Gie bem gemein= famen Freund Mittheilung machen wollen, überlaffe ich Ihnen. Bedauern Sie Ihren ergebenen Geblmagr, Ma=

schinenfabritbefiger." Das alfo war bas "Berbrechen aus Mordlust"!

36 mußte lächeln. Go beutlich fah ich bie gange Szene bor mir. Duntel bes alten Mugsburger Batrigierhaufes fah ich gur Abenbgeit zwei Bubengestalten auftauchen, ben ftram= men, fleinen Bajubaren und neben ihm bas erotische Antlit bes jungen "pays chaud", ein "entmenfchtes Baar" wie bie Rohlenbrenner bes Saberner Grafen, fah fie hinunterfteigen in ben Garten, mit Morbwertzeugen bewaff= net und tampfbereit ben Weg hinunterfpahen, auf bem ber unfelige Rambyfes herabgewandelt fam.

Ratürlich mar ich emport, aber nur ein wenig, benn mir fielen plöglich bie Apfeltörtchen ein. Ber weiß? Bielleicht waren es gang wunberbare Apfel= törtchen, um bie es fich hanbelte mit gelbem Creme barauf, und Rambhies war alt und abständig, und bas wun= berliche Fraulein Fortunat hatte gemiß halb mieber eine neue Rate. Die Apfeltörichen, wer weiß? Bielleicht war auch Schlagfahne barauf.

3ch fing an, fehr tolerant über biefe beiben Mörber zu benten. Homines sumus.

- Mus Ralau. - Meier: "Bie tommt es, bag unfer Freund Rraufe feine Saare mehr hat?" - Schulge: Das weißt Du nicht? Die Reger ha= ben Rraufes (fraufes) Saar!"

- Strafe. - Meltliche Rotette: Deut Dir, lieber Ontel, berr Schulge hat mich im Duntel bes, hausflurs ge-füßt." — Ontel: "Go foll er Dich gur Strafe noch einmal im gellen tuffen." Bie hoch geben die Wellen?

In Romanen und Laienberichten ift

oft die Rede bon "Wellenbergen" ober

fich thurmenden Wellen. Diefe Be=

zeichnungen enthalten zwar Uebertrei= bungen, boch tonnen bie Meereswellen, nach ben zuberläffigen Ungaben bon Leuchtthurmsmächtern, allerdings recht ansehnliche Sügel bilben. Auf bem Tillamoot Rod (Felsen bon Tilla= moot), an ber Rufte bon Oregon, fteht ein Leuchtthurm, ber bem Anprall ber Fluthen bes Dzeans (sonderbarer Beife "Stilles Meer" genannt) ber= maßen ausgesett ift, bag oft Bochen bergeben, ehe fich bemfelben ein Tahra zeug nähern tann. Reulich tonnte ber Dampfer, welcher bie Bachter mit Les bensmittel zu berfeben und bie Ber= binbung mit ihnen zu unterhalten bat. nach Ablauf bon 6 Wochen zum ersten Male wieder bei dem Felsen des Thur= mes landen. Er brachte ben Chef ber Leuchtthurmswächter mit und biefer hatte graufige Einzelnheiten von ber Gewalt bes Sturmes mitzutheilen. Die Bellen hatten bie fteinernen und eifer= nen Damme und andere Unlagen auf bem Felfen, fogar bie tief eingetriebes nen baumbiden Pfahle meggeriffen. Der Thurm mit ber Laterne war noch erhalten geblieben, obicon bie Wellen über die lettere, 46 Meter hoch, hinweggegangen waren. Das Waffer war sogar burch bie Bentile ber Laterne auf bem Gipfel bes Thurmes ins 3:1= nere gebrungen. Die Bachter hatten bie gange Racht über bie größte Mühe gehabt, bie Lamben brennenb qu era balten und fie fürchteten fortmahrenb. die Macht der Wogen, welche bonnernd am Thurm emporschlugen, wurde ba3 Glas ber Laterne gerbrechen, boch war biefes burch bas eiferne Gitterwert gea fcutt worden. Diefe Leuchtthurms= machter waren alte wetterharte Gees leute, boch verficherte ber Chef, fie alle hatten bei jebem großen Sturme bis Empfindung, bag ber ärgfte Schiff: bruch milb fei gegen ben Aufenthalt im Leuchtthurm. Der Tillamoots Thurm ift übrigens fcon zwei Mal von ben Bellen weggewaschen worben und er ift nun fo tonftruirt, bag bie Bellen baran emporfteigen tonnen,

mabrend fie ohne biefe Schweifung bes

Mauermerts baffelbe turg gerbrechen

murben. Auf bem offenen Deere tona nen Wellen fich nie fo boch erheben.

3mölste jährliche FE



und sie beginnt morgen.

Eine Woche von dreifacher Bedeutung.

Unfere 12. Jahrestagfeier, formelle frühjahrs Erffonung, Einweihung der neuen Dergrößerung und

# Unseres ganzen Blocks von Käden!

Der Krönungspunft in bem Bachfen und Fortidritt von Amerita's größtem und fortidrittlichien Aleiber: gaben. Bor gwölf Jahren mar es nur ein fleiner Sabenraum. Aber er muchs mit fo ichneller und gemichtiger Rraft, baß beute, nach ber Ginverleibung bes ertra Ed: Gebaubes, er ben gangen Blod von Jadfon Boule: parb bis Quincy Str. umfaßt und bas großartigfte Rleiber-Gtabliffement ber Belt ift. Raturlich fragt 36r: "Boburd murben folche munberbare Erfolge erzielt?" und mit gutem Grund antworten mir, burch reelle Gefchaftsführung, burch Worthalten bem Aublifum gegenüber, Angeigen, mas wir verfaufen und verfaufen, mas wir anzeigen. Daburch, bag wir nur bie beften Baaren, bie gemacht werben, fuhren und ftets ju ben niedrigften Preifen verfaufen, Die mit Qnalitat vereinbar finb.

Um biefes breifache Ereigniß murbig ju feiern, machen mir biefe Boche von gang außerorbentlichem Intereffe. Das mit bie Aufmerfjamfeit bes Bublitums gewedt wird u. um bie Leute ju einen Bejuch in unf. Laben ju veranlaffen um gu feben was geichehen ift und mas wir vermogen, offeriren wir ertra Berlodungen in Bezug auf niedrige Preife in jedem Departement, bieten bie besten Baaren in Amerifa, in vielen gallen gur Galite bes Preifes, in vielen gallen fur meniger u. in jebem Salle werben wir verjuchen gu Gurer Bufriedenheit gu beweifen, bag The hnb ift mas er gu fein beaniprucht .- ber Brote u. ber Befte.

> Eröffnungs-Kleider-Spezialitäten für Männer. Spezial: Gröffnungs : Preis in feinen Be:

ich afts:Ungugen für Manner - gemacht aus ben beliebten reinwollenen Caffimeres

Spezial-Gröffnungs-Preife in feinen Top-Coats für Manner — nur die böchten Grade dom importirem Covert Cloth wurden zu deren Gerscheftung bertwandt – nach der ueuten Facon geschnitten — durchauß gefüttert nie echtardiger franzöfigher Seide — garantirt für zwei Saisons — gelauft, um zu \$20 derfauft zu werden, herziell \$12.50 derfauft zu werden, herziell \$12.50 derfauft zu werden,

Spezial-Gröffnungs-Preis in reins wollenen Top-Coats für Männer, nach den neuesten Schattirungen von Kovert Coth gemoch und alle mit gutem Seide-Aermel-Hutter beriehen — 88 Merthe nach jeder Ansicht — Spzial-Offerte für morgen und diese

und Serges — bon ben betten Fabrifanten berfertigt, garantirt daß fie so gut passen, wie ein Garment auf Bestellung — wirsticher Werth \$12.50, exten für mor: \$7.25 gen und diese Woche herab: Spezial . Gröffnungs . Spezieller Gröffnungs. Spezieller Gröffnungs. Preis Offerte in Robby Bor- Breis in ungefütterten Breis in reinwollenen in Manner-Beintleiber-qute fteb Manner-Dofen — blauen Serge Roden für Bife Angugen — wirf- reinwollene Stoffe — feine Cobert Cloth gemacht und alle mit gutem Seide-Aermel-gutter ber alle bie neuen Serielen und Bürfel wir die neuen Serielen und Herrich und Bürfel wir der Aerth S. So. Eröffen ann der Aerth S. So. Eröffen ann and die gemachte Seide Aerth S. So. Eröffen anngs Breis worden und die Berth S. So. Eröffen anngs Breis nurgspreis Breis Breis Breis Breis Breis Breis Mr. So. So. Eröffen anngs Breis nurgspreis Breis B

Spezial:Gröffnungs-Preis für feine Männers Anzüge — gemacht aus ausgewählten importirs ten Borfieds — geichnitten nach der neueften Mode — ausgezeichnet ausgefattet — von ben erschrenken Schneidern in Amerika gemacht jeder Anzug ift garantirt gemacht aus reinen seidenemischen Worfieds und garantirt nicht zu verblaffen-positie fils und ged Berthe – jesziell für morgen u. biese Boche beradgesett auf

Bum Andenfien an diefe Gelegenheit geben wir ein icones, eigenartiges und nühliches Souvenir mit jedem

# Eröffnungs-Woche in unserem riesigen Knaben-Departement. Mimmt den gangen



Gin Bejud morgen ober irgend einen Tag mahrend biefer Boche, wird Gud jur Bufriebenheit überzeugen, bag fein Anaben Laben ober Departement in gang Amerita, weber an Große ober Mobe und Berth ber Baare, bie ausgestellt werben, fonfurriren fann. Es war bas größte Knaben-Departement ber Belt ichon por bem Anbau zu bem neuen Gebaube, aber jest ift es fo vergrößert worben, bag 3hr Gud munbern werbet, wenn 3hr es wieber feht. Alles, was Anaben und Rinber tragen, ift ba, und 3hr fonnt Guch barauf verlaffen, bag 3hr in jebem Falle 25 Progent mehr fpart, als wenn 3hr in irgend einem anberen Laben in Amerita einfauft.

Spezicller Eröffnungs Breis in langen Beinfleiber Angigen für Anaben-Alter 14 bis 19 — feinfte Mifdungen — neuefte Entwürfe in Chebiots, Tweeds, Caffimeres und Borfteds—Anguige, die gewöhnlich für \$14 verlauft werden—\$8.50 berabgefeigt fpeziell für morgen und diese Boche auf nur

Spezielle Gröffnungs-Offerte in einfachen und boppelfnöpfigen Rniebo fen-Angligen für Anaben — Alter 9 bis 16 — mit bagu paffenber Befte —reine gangwollene Gerges und fancy Mifchungen — mit ober ohne feibenem Borftoß - aute Berthe ju \$8.50fpeziell herabgefett für morgen und biefe

Spezielle Gröffnungs : Offerte in Anichofen : Ungugen für große und tleine Anaben — Alter 3 bis 16 — fleine Aummern in Brownie, Besteen und Matrosen Facon—große Aummern einsach mit doppelter Anobireibe — reinwollene Stoffe — wirfliche \$4 und \$5

Bertbe — fpeziell beradgescht für morgen
und viese Woche

fommen.



Egtra fpeziell nur für Montag - 1000 Anichofen für Anaben-alle Gro: Ben 3 bis 16 - aus gangwollenen Stoffen gemacht-Rarrirun: gen, Streifen und Mijdungen-jedes Paar \$1 merth, fpegiell fur Montag,

Knaben- u. Kinder-Büte, Kappen u. Ausstattungswaaren.

\$2 fanch geftreifte Sweaters 98c

1.25 fanch Semben für 75c & Derby und Fedora 98c 75c fanch Ched Rnaben: 35c



Unfer Rechtsleben.

(Bon Sens &. Chriftenfen.) III.

Etwas über das Chema "hausherr und Miether".

Der alte gelehrte Gir William Blad= stone, der bor etwa 150 Sahren sein grundlegendes Wert über bas alteng= lische Gewohnheitsrecht (Common Law) schrieb, das heutzutage noch hier im Staate Illinois bie Grundlage bes Rechtswefens bilbet, behauptete, bag bas Gefet lediglich ein Abtlatich bes gefunden Menschenberftanbes fei.

3ch habe bor dem alten herrn bie allergrößte Sochachtung, aber in Diefem Buntte erlaube ich mir benn boch etwas abweichenber Meinung zu fein. Befet und gefunder Menfchenberftand find in fehr vielen Fallen basfelbe, aber beileibe nicht im mer, - boraus= gefett, bag meine Unfichten über ben "gefunden Menschenberftand" bie rich= tigen finb.

Gin Beifpiel! Giner meiner Rach= barn hatte ein fogenanntes "Flat" ber= miethet und gwar an herrn Mener. Der Miethsbertrag lief am erften Mai ab, und im Laufe bes Monats April fragte ber Sausbefiger baher ben orn. Mener, ob er ben Miethsbertrag erneuern ober am erften Mai ausziehen wolle. "Ich ziehe am erften Mai aus," lautete Die Untwort. Um nächften Za= ge tommt herrSchulge borbei und fieht in Meners Bohnung eine Unfündigung. baß biefelbe gu bermiethen ift. Er geht gum Sausbefiger, erfährt, bag Megers Miethsbertrag am erften Mai abgelaufen fein wirb, bag Meger umziehen will und Schulze einigt fich mit bem Sausbefiger bahin, bag er bie Boh= nung bom erften Mai an miethet.

herr Schulze gibt baraufbin feine alte Wohnung auf, padt am erften Mai feine Sachen auf einen Bagen und rudt por feiner neuen Wohnung an. Sier finbet er gu feiner nichts weniger als freudigen Ueberrafchung, bag Mener noch gar feine Unftalten gum Umgieben getroffen bat. Muf eine befcheibene Unfrage bei Meger erfahrt er, bag berfelbe fich anbers befonnen hat und nicht an's Musziehen bentt.

Run aber gum Sausbefiger! Die Sachlage wird biefem fchleunigft aus= einanbergefest, aber ber Sausherr gudt bie Achseln, macht ein weises Geficht und fagt: "Bas geht mich bie Gesfchichte an?" — "Bas Sie bas ans geht," antwortet herr Schulge entruftet, "haben Gie mir nicht bie Bohnung bom erften Mai an vermiethet, und ha= ben wir beute nicht ben erften Dai?!" - "Gewiß boch, mein Lieber, aber re= gen Sie fich nicht fo auf. 3ch habe 36= nen bie Schlüffel gegeben, Sie haben mir bie Miethe für einen Monat im Boraus bezahlt; Sie find baher gefeplich gum Befig bes "Flats" berechs tigt. Das alles gebe ich zu, aber was Daraus folgt bie weise Lehre: "Mieum himmelswillen geht bas mich an? the niemals eine Bohnung auf anbere

ich habe fein gefetliches Recht und auch teine Luft, ihn hinauszuschaffen; feben Sie felber gu, wie Gie ihn herausbe=

"Aber folch' eine Gemeinheit," ermi= bert in heller Buth herr Schulge, "tann benn boch auch nur in Amerita portommen" (ber Unficht find nämlich gewöhnlich unfere beutschen Landsleu te), "ich habe meine alte Wohnung auf= gegeben, ich habe für biefe Bohnung einen Monat im Boraus bezahlt, ich habe einen Schriftlichen Miethsbertrag bon 3 h nen unterzeichnet, für ein Jahr. Jest fteben meine Frau, Rin= ber und Mobilien auf ber Strafe und tonnen in die Wohnung, für die ich beachit habe, nicht hinein. Soren Gie, mein herr, ba muß es boch ein Befet geben! 3ch merbe Gie, menn Gie mir nicht Butritt gur Wohnung berichaffen, cuf 5000 Dollars Schabenerfat ber=

flagen!" "Bertlagen Gie mich," ermibert ber Sauswirth, "meinetwegen auf eine Million Schabenerfag. Gie werben feinen Cent betommen. 3ch werbe 36= nen auch bie porausbezahlte Miethe nicht gurudgeben, im Begentheil, ich werbe jebesmal am Erften bes Do= folange unfer Miethsbertrag bei Ihnen borfprechen, um mir läuft, bie Miethe im Boraus gu holen. -Sie meinen, ich fei übergeschnappt? D, nein, gar nicht! In Illinois ift es Gefet, bag wenn Jemand eine Bob= nung miethet, mabrend ein anberer babon Befit bat, und ber neue Miether wird aus ber Bohnung ferngehalten, weil ber alte Miether fich wiberrechtlich weigert auszuziehen, baß bann ber hausherr mit ber gangen Beschichte nichts zu thun hat, fonbern einfach bie Miethe bon bem neuen Miether, ber in bie Wohnung nicht einziehen tann, eintaffirt." Soulge fann Mener gerichtlich gum Musgieben amingen, - wenn Meper eigenfinnig ift, in vielleicht 13 ober 14 Monaten aber er, ber ausgeschloffene Schulge, muß mahrend biefer Beit bie Miethe bezahlen. Der Sausherr hat mit biefer gangen Ungelegenheit nichts gu thun, und ob Schulze jemals bas Gelb wieber befommen wirb, bas er mahrend ber Dauer bes Progeffes für Miethe für Meher ausgelegt hat, - nun, bas muß er mit De per abmachen.

Das ift in Minois Befet; ob es au gleicher Beit gefunder Menschenber= ftanb ift, bas mogen biejenigen Leute enticheiben, bie feine Rechtsanwälte ober Richter find, aber gefunden Den= fcenberftanb befigen. Die Begrun= bung biefes Befeges tonnen fie im 14. Banbe ber Entscheibungen bes 3llinoi= fer Appellationsgerichts auf Geite 181 u. ff. finden. Die Enticheibung ift fcon giemlich alt, aber niemals miberrufen worben, fonbern wirb in jebem berartigen Falle bon irgend einem Richter aufrechterhalten.

Der Meper ift boch noch barin. Und Beife, als "bon Monat zu Monat", wenn ber alte Miether noch nicht ausgezogen ift. Und gib die alte Boh= nung nicht auf, bebor Du weißt, bag bie neue für Deinen Gingug offen

> fteht. Gin anderer Fall! In Illinois fann ein Sausherr ein Saus, bas er bermie= thet hat, gegen Feuerschaben berfichern laffen. Und wenn bas haus abbrennt, ftreicht natürlich er, ber hausherr, bie Berficherungsfumme ein. Aber ber Miether wird bamit feineswegs ber Pflicht entbunden, Die Miethe weiter gu bezahlen, soweit fein Miethsbertrag reicht. Er mag auf ben Trummern bes abgebrannten Saufes um feine mit= verbrannten Mobilien jammern und bie Säupter feiner Lieben gahlen; aber bie Miethe muß er weiter bezahlen.

3d weiß nicht, ob bas gefunder Men= ichenberftanb ift, aber es ift Befeb. Die Begrunbung biefes Gefetes tann man nachlefen im 36. Banbe ber Ent= fcheibungen bes Minoifer Obergerich= tes auf Seite 18 und nochmals im 80.

Banbe, Seite 532. Ginen mefentlichen Streitpuntt gwi= ichen Sausberr und Miether bilben ge= wöhnlich bie Reparaturen\_ Wenn über biefelben nichts ausbrudlich vereinbart morben ift, bann gilt bas Befet, bag ber Sausmirth nur für folde Repara= turen verantwortlich ift, bie burch tagliche Ubnütung nothwendig werben. Benn bie Strafenjungen Die Fenfter einwerfen, wenn bas Baffer im Winter einfriert ober bie Bafferrobre in Folge bes Froftes platt und bie Bob= nung überfluthet, ober wenn Ginbre= der bie Schlöffer gerbrechen, fo ift bas nicht bie Sache bes Sauswirths, fonbern bie bes Miethers. Er, ber Mie= ther, muß bafür auftommen, - fofern fich nicht ber hauswirth ausbrüdlich berpflichtet hat, für Reparaturen gu forgen. Wird bie Bonnung auf biefe Beife unbewohnbar, und gieht ber Miether baraufhin aus, fo muß er nichtsbestoweniger bie Miethe bis gum Ablauf feines Termins bezahlen. Und auch bann, wenn er gleich nach bem Gingug in bie Bohnung entbeden foll= te, bag biefelbe unbewohnbar ift, vielleicht weil "Gewergas" entftromt, ober bie in Chicago fo befannten Cod= roaches regimentweise herumlaufen fo hat er besmegen boch tein Recht, fei= nen Miethsbertrag ju brechen, es fei benn, berfelbe enthalte ausbrudlich bie Rlaufel, bag ber Sausherr für ben gu= ten Buftanb ber Bohnung garantire. Sonft ift es Sache bes Miethers, fich bor Abschluß bes Bertrages bon bem Buffande ber Wohnung gu überzeugen, und wenn er bas nicht mit ber genüs

genben Grundlichteit beforgt, nun -

bann hat er felber bas Rachfeben, nicht

ber Sauswirth. Das alles, wie ich

noch einmal ausbrudlich hervorheben

will, aber nur für ben Fall, bag im

Miethsbertrag überReparaturen nichts

gefagt worben ift. 3m anbern Falle

gelten natürlich die tontrattlichen Ab-

Gehr oft werbe ich gefragt, mas ber Miether gegen einen Sausherrn thun fann, ber berfpricht, bie und bie Repa= raturen bornehmen zu laffen, (gewöhn= lich Tapegiren ober Anftreichen) und mit bem baraufhin ber Miether einen Miethsbertrag abschließt, in bem bon biefen Pflichten bes Hauswirths nichts gefagt wird. - Die Antwort ift: Richts!" Irgend welche mündlichen Berabrebungen, bie ber Unterzeich= nung bes ichriftlichen Diethsbertrages boraufgegangen find, "für bie Rab", wenn fie nicht im fchriftlichen Bertrag wieberholt worben find.

Gin unbefangenes Gemuth fonnte aus bem Borhergehenben bielleicht übereilterweife ben Schluß gieben, baß in Ilinois ein Sausbefiger mit feinen Miethern ungefähr irgenb etwas anfangen tonne. Das aber wurbe ein fcmerer Brrthum fein! 3m Begentheil, ber Miether hat fehr oft Belegen= heit, fich über ben hauswirth luftig gu machen und auf beffen Roften unent= geltliches Dbbach gu befigen. Befon= bers gilt bies bon ben Sauswirtben. bie billige Bohnungen ju bermiethen haben, und fie infolge beffen meiftens an Leute abgeben muffen, bie fein of= fenbares Gigenthum befigen. Das Loos biefer Sausbefiger ift fehr oft fein beneibenswerthes. Sie haben fich abguqualen, um bie Steuern und bie Bin= fen auf ihre Sppothet zu bezahlen, aber ber Miether qualt fich gar oft nicht im felben Dage ab, um bie Diethe aufgubringen. Das Schlimmfte, mas geschehen tann, ift ja, baß ihm gefündigt wird, und bann hat er noch immer siebzehn bis zwanzig Tage Zeit, sich nach einem andern gutmuthigen Saus-

wirth umgufeben. In meiner Rachbarichaft, auf ber Gubmeftfeite unferer Stabt, fah ich por einiger Zeit ein Schilb, welches groß und breit über ber Thur eines "Erpreffuhrmannes" prangte. Die Infdrift lautete: "Umaugieben ift billiger als Miethe zu bezahlen" ("moving is cheaper than to pay rent), "Das Umziehen beforgt fehr billig Gounbfo." Der Mann hat bollftanbig Recht. Wenn irgend ein fauler Runbe es barauf abgefehen hat, feine Diethe gu bezahlen, bann fann er in einer Großstadt wie Chicago jahrelang und vielleicht ein ganges Menschenalter bin= burch herumgiehen, ohne, außer bem üblichen Sandgelb bon einem Dollar, irgendwelche Miethe ju bezahlen. Er nimmt halt öfters eine Luftveranberung bor, und wenn es fich auch nur um ein paar Blod's banbelt. 3ch ten= ne einen Mann, ber feit fechgebn 3ahren in biefem Befcaft ift. Er berbient jegt minbeftens 100 Dollars ben Do= nat, aber er hat auf fein Wappenicilb ben Bablfpruch gefdrieben: "Moving is cheaper than to pay rent". Und er wird bid und fett babei.

Mandem ericeint bie Jugend erft bann golben, wenn fie Gelb genug

Für die Küche.

Ballnußtorte. 1 Pfunb Gier, & Bfund pulverifirter Buder, Schale einer Zitrone (gerieben), 7 Un-gen Ballnuffe, 2 Ungen Mehl. Gigelb und Buder merben 1/2 Stunbe ge= rührt, bann ber Schnee ber Gier bagugethan. In Lagen gebaden. Dann bestreiche man Die Ruchen mit einem Bug bon 4 Ungen gehadten Ruffen, 1 Gimeiß und 2 -3 Egloffel füßer Sahne.

- Erbbeer-Lifornachein= facher Urt (Plain Strawberry Cordial). Man füllt eine große Flasche fast gang mit Erbbeeren (Balb: Erbbeeren find am beften), gießt bann feinen frangofifchen Rognat barauf und läßt bie Flasche an warmem Orte einige Zeit fteben. Die Flüffigkeit wird bann abgegoffen, filtrirt und mit geläutertem Buderfirup berfüßt. Um letteren berguftellen, tocht man 2 Bib. Sutzuder mit 1 Bint Baffer auf, fcaumt ab und bermenbet ben Girup talt. Man barf jeboch tein hartes (falthaltiges) Baffer nehmen, ba ber Lifor baburch trube murbe. Regen maffer ift am paffenbften. Mairuben mit Sam

melfleifch. Das Sammellleifch wird in bieredige Ragout=Studchen gertheilt, gewaschen, mit nicht gu reich= lichem Baffer und Salz ausgeschäumt nach einer Stunde Rochens Die Brube burch ein Sieb gegoffen, ber Topf ausgewaschen und Fleifch nebft Brübe wieber jum Rochen gebracht. Dann tann man entweder bas Fleifch in ber Brühe bollends weich werben laffen und bie Rüben, wenn fie nicht bitter find, unabgetocht, andernfalls halb gar mit einem Theil ber hammelbrühe gar tochen, inbem man nach Belieben gu= gleich einige fleine Rartoffeln barauf legt; ober man schüttet bie Rüben gum hammelfleifch, tocht beibes gar und richtet es gufammen an.

- Rrebs = Bubbing. 1 Bfb. 6 Ungen gutes 2 Tage altes Beigbrob, Duart frifche Mild, 3 Ungen Rrebs= butter, 10 frifche Gier, & Bfd. burchge= fiebter Buder, & Unge geftogene bittere Mafronen ober bie Schale einer Bitrone, knapp 1/2 Pfund feingehadtes Rierenfett und 18 Stud fleingeschnit= tene Rrebsichwänze. Es wird bom Beigbrod die Rrufte bunn abgeschnit= ten, folches in ber Milch geweicht und ganglich gerbrückt, barauf bie Rrebs= butter weich gerieben. Dann rührt man nach und nach Eidotter, Buder und Matronen, Nierenfett und Die Rrebsfcmange hingu, mijcht gulett ben fteifen Schaum ber Gier burch und läßt ben Bubbing 21 Stunden fochen. Es wird eine Sauce bon Sahne ober Milch und Rrebsbutter bagu gefocht und mit Eibottern abgerührt. — Für 14 bis 16 Berfonen.

Bundchen Spargel werben mit weißem - Spargel auf Toaft. 3mei Faben gufammengebunden und in Baf= fer mit Salg getocht, bis fie weich find. Frisch gestochene Spargel werben, wenn man fie mit tochenbem Baffer auffest, in 20 bis 30 Minuten gar. Sind fie alt und welt, fo hilft auch bas langere Rochen nicht, man fann ba noch eher mit bem nach amerifanischer Urt berbrauchten, ziemlich lang und grun auf-

gefchoffenen Spargel etwas anfangen. Bon bem meißen Spargel löft man bie Faben borfichtig, mahrenb man bas Baffer auf einem Durchichlag ab= laufen lagt, und legt ihn auf gut ge= braunte Scheiben Toaft in flacher Schuffel. Man lägt 1 Bint Milch auftochen, gibt 2 Eglöffel Butter, et= mas Sala bagu, auch 2 hart gefochte. in Stude geschnittene Gier, perbidt bie Sauce mit Mehl und rieft fie über bie

- Erbbeertorte mit Ba nille = Creme. Siergu ein Blatter= teig, reife, reichlich mit Buder ber= füßte Erbbeeren. 6 Ungen Buder. 8 Gier, ein Studchen mit Buder feinge= ftogene Banille, 1/6 Eglöffel Buber gur Crême. Der Blätterteig wird ge= baden und bie Creme gemacht wie folgt: Man rühre bie Sahne mit bem Bindungsmittel und ben Gibottern, gibt Buder, Banifle bingu und fchlägt bann foldes auf makigem Feuer bis gum Rochen. Dann ichnell abgenom= men, folagt man bas ju Schaum ge= fclagene Beige bon 6 Giern unter bie Creme und fahrt mit bem Schlagen fo lange fort, bis diefelbe nicht mehr heiß ift. Unterbeg merben bie Erbbee= ren nöthigenfalls leicht und behutfam gemafchen, auf einem Saarfieb abge= tropfelt und bid mit Buder beftreut. Man ruhre biefe, wenn bie Torte gur Tafel gebracht werben foll, unter bie Creme und füllt folche bis an ben Rand auf bie Torte.

# Große Exfurfionen

Arrangirt von bem unterzeichneten Agenten und unter feiner perfonlichen Leitung mit folgenden Doppelichranben : Schnellbampfern

Deutschland!

mit "Türft Bismard" ab Rem Dort mit "Rotterdam" ab Rem Bort am (Befonders gut für Paffagiere nad Subbeutich-land, Luxemburg und ber Schweig.)

mit "Kailer Friedrich" ab Rem Bort auni. Abfahrt von Chicago zwei Tage vorher mit Schnellzugen ohne umzufteigen. Deine Baffagiere merben bei ihrer Antunft in Rem Dorf von meinem Bertreter in Empfang ge nommen und nach ben Dampfern geleitet. Shiffsfarten

über folgenbe Linien : Rorddenifder Llond, Samburger Linie, Bollandifche Linie, Red Star Line, Umerican Line, Bhite Star Line

u. a. m. find bei mir unter gunftigen Be-bingungen zu faufen. Alle gewünfichte In-formation wirb ichriftlich ober munblich bereitwilligit ertheilt.

K. W. KEMPF, General-Agent, 84 La Saile Strasse, Countegs offen bis 12 Upt. 194602



# Rheumatismus, Katarrh, Meuralgie, Afthma, Grippe

und ähnliche Krantheiten 165 durch die Unwendung von

"5 DROPS" ift der Rame und fünf Tropfen find die Dofie. Durch bie Berfiellung biefes munberbaren Mittels murbe ber Menichheit ein unichagbarer Dienft geleiftet. Worte vermögen nicht ben großen Nuben zu beichreiben, ben bie Kranten und Leibenben täglich von feiner Anwendung haben. Mit biefem Mittel gibt es fein Erperimentiren, feinen Zujall, fein Spielen mit bem menichlichen Leben, fein Entloden von Gelb aus ben Tajchen ber Kranken und Leibenben burch jaliche Boripiegelungen irgenb welcher Art. Tiefes Geilmittel ist wirklich der Besieger von Krankheit, und jedes Wort, das mir barüber jagen, ist wahr. Wir haben hier nur Plat für zwei Zeugnisse, aber mir haben Taujenbe. Lamoni, Jowa, 20. April 1899.

Berthe Berren : 3d will 3hnen fagen, mas "5 DROPS" für mich gethan

Drors fur ming geinan haben. 3ch war zuerft mit Reuralgie im Gesicht geplagt. Dann behnte es fich über meine Schultern und Ruden aus. 3ch sah "5 DROPS" empfohlen und fciefte nach brei großen Blaschen. 3ch war geheilt und brauchte nur einen Theil einer Rlasche, und jest sind Bochen und Monate vergangen, ohne baß ich das Geringie von Neuralgie wieder verspürt habe. 3ch betrachte es als bas merfwurdigfte Beilmittel. Achtungsvoll Frau Coralie 2. Stanlen.

Majon, 311., S. März 1899. Berthe Serren: - 3ch fann nicht genug jum Lobe bes munberbaren "5 DROPS" 3ch mar fo ichlimm verfrüppelt burch Rheumatismus, bag ich nicht geben fonnte, sonbern an's Bett gefesselt war und unfägliche Schmerzen litt. Ich versuchte alles wovon ich hörte aber erhielt teine Erleichterung bis ich "5 DROPS" versuchte. Die britte Dofis half mir und in lurzer Zeit war ich furrirt. Ich bin glüdlich aussagen zu können, daß ich jest eine gejunde grau bin und werde immer das Lob von "5 DROPS" fingen.

Ranco Reab.

"5 DROPS" in nur eine fleine Dofis, aber wirft wie Bauber. Rein Leibenber weiß fie gu murbiger bis er fie berjudt hat. Es berfehlt nie folgende Rrautheiten ju beilen: Rheumatiomus, Lumbago, Reus ralgie, Ratarrh, Mithma, frichende Gefühllofigeit, Bergidwache, Rervöfitat, Sciatica, Jahn: ichmerzen, Chrenichmerzen, Grippe, Rrantheiten Der Leber und Rieren. Der Breis ift im Bereich eines Jeben, volle Grofe Mlaiden (300 Dofen), portofrei per Erpren ober per Boft, 81.00 oder feche Glaiden fur 85.00. Für breißig Tage bom Datum biefer Beitung berichiden wir eine 25 Cente Probe Glafche per Boft, bei Ginfendung von 10 Cente. Agenten verlangt. Abreffirt alle

Swanson Rheumatic Cure Company, 160 bis 164 E. Lake Str., Chicago, Ill.

Feine Männer = Anzüge von \$9.00 bis \$13.00 in allen Großen und allen garben in großer Auswahl.

Tägliche Anzüge \$5.00 bis \$7.00 Feine Holen \$3.00 bis \$4.65

Kinder- & Knaben-Anzüge Dupenbe von jeber Große von \$1.25 bis \$4.00

feine güte . . . \$1.25 Mues mas jum Clothing-Store gehört ift vorräthig und wird zum billigften Preise verfauft und Bebem

Bufriebenheit gugefichert. H. C. J. Borrmann, 832-834 W. 21. Str.,

Gde Roben Etr. fa,fon 

2 große Laden . . .



Bollftandigfte Musmahl von Fahrrad ru in

\$10 bis \$40. Baar ober leichte Abjahlungen. SYRIAN SPECIAL

ift das modernste Fabrrad, das gemacht wird, bat mehr neue Berbeiterungen, benn irgend ein anderes, lenkte die gröbte Aufmerklamkeit auf sich nie er Fabrrad-Auskstellung. Sebet die doppelte Cone: Bearing Gecentric Hanger, Threes Crown, und viele andere Korging, die es zu einem Rad zwichen Fahrradern machen. Der Preis ist recht.

Bir haben aud Undere. Featherftoncs-immer gut-10 Mobelle.-

Speziell-Gin '99 Beauty, \$19.75. BROWN-LEWIS CO. 293 Wabash 3weiggefcaft: 5. Mbe. und Monroe Gtr.

Winanzielles.

# Foreman Bros. Banking Co.

Suboft-Gde LaSalle und Mabijon Str. Rapital . . \$500,000

Ueberiduß . \$500,000 EDWIN G. FOREMAN. Brafibent. OSCAR G. FOREMAN, Bice-Prafibent.

GEORGE N. NEISE, Raffirer,

Allgemeines Bant : Gefdaft. Ronto mit Firmen und Brivatperfonen erwünfcht.

Geld auf Grundeigenthum zu berleihen. mifr,fo.bm

**GREENEBAUM** SONS, BANKERS, 83 & 85 Dearborn Str.

jum Berleiben auf Chicago Grunbeigenthum in allen gemunichten Betragen an ben niedrigften jest herrichenben Raten. Wenbet Gud an

Wir haben Gelb an Band

GREENEBAUM SONS BANKERS, 4fb,6mfabbfon

um;ug! Adolph Pike & Co., Arundeigenthums- u. Agpotheken-Aefchaft

Stock Exchange Building,
108 und 110 LaSalle Str.
8immer 627-628. apr22 1m, tg. js.

5% Geld

WM. F. LÜBEKE,

Finanzielles.

Macht Anlagen in Meriko, das blühendfte Land der Belt.

25% Profit. Schidt nach illuftrirtem Buch unt

CAMPANIA DE LA HACIENDA GOAHUAYULA. Dept. A. UNITY BLDG., Chicago.

99 CLARK STR.,

Zwischendeck und Kajüte nach Beutschland, Wefterreid,

Sdiweiz, Luxemburg etc. Tampietfahrten von Rem Dort :

Bollmachten notariell und fonjularifc. Grbschaften

regnlirt. Boridus auf Berlangen. Teftamente, Abitratte, Benfionen, D

tärpapiere, Urfunden angefertigt. Deutsches Konfular=

und Rechtsbureau, 99 CLARK STR.

H. Claussenius & Co.

Konful B. Clauffenius.

Erbichaften Vollmachten unfere Spezialität. In ben legten 25 ? bren haben wir über

20,600 Erbschaften regulitt und eingezogen. - Borfouffe gemabrt. Derausgeber ber "Bermitte Erben-Lifte", nach amts Bechiel. Boitzahlungen. Fremdes Gelb. General-Mgenten bes Morddeutschen Llond, Bremen.

Melteftes Deutsches Inkasso=, Rolarints und Rechtsbureau.

Chicago. 90-92 Dearborn Strafe. Sonntags offen bin 9-12 ibr. bbfa.fon

92 LA SALLE STR.

Große Exturfion nach Dentichland mit bem rühmlicift befannten Doppel-Schrauben - Dampfer

Rotterdam. von Rem Port am 10. Juni.

Heberfahrts-Breis nur \$27.00. Diefe Egfurfion findet wie in früheren Jahren unster Leitung meiner Angestellten ftatt.

Rad wie vor billige Meberfahrtepreife nad nb bon allen europäifden hafenplaben. Extra billig! Erfte und zweite Rajute nach allen europaifcen Blagen. Best ift bie Beit, Referbationen gu machen, ba bie Breife balbigft wieder fleigen tonnen. Wer billig fauten will, faufe jeut. Bollmachten, Reifepaffe, und fonftige Urfunden in legaler Form ausgefte Ronfularifche Beglaubigungen eingeholt.

Erbschaften und fonftige Gelber eingezogen burch ben erfahrenen beutiden Rotar Charles Bed. Ronfultationen-munblid ober foriftlid-frei.

92 LA SALLESTR. Office aud Conntag Bormittags offen

Samuel Zuckerman Jr., Zeutscher Rechtsauwalt und Rotar. Zimmer 400. ASELLAND BLOCK. Korb. Oft. Ede Clarf und Kundolph Cirahe. Eize Mrt Kath und Nubfünste werden ab-loiut frei erheilt. Erdichaften eingegegen. Boll-mocker formuntich beingt. Übrafte angeferhet. Söhne. Rohn u. Schulden jeder Sorte ihnell foliefirt. Keine Sedidren, wenn underfolgenis. Office-Studen:

# Europäische Rundschau.

Froving Brandenbata.

Berlin. Das fünfzigfährige Berufsjubiläum beging ber langjährige Mechaniter bes phyfitalifchen Inftituts ber Universität G. Robben. - Gein 25jähriges Dienftjubilaum beging ber Mufitbirigent und Rapellmeifter bes Alexander = Garbe = Grenabier = Regi= ments Ro. 1, Julius Janifc. - Der Berficherungsagent Auerbach, welcher wegen berichiebener Strafthaten fted= brieflich verfolgt murbe, ift im Balbe bei Spinblersfelb burch bie Roepenider Polizei festgenommen worben. - Berhaftet wurde bie 25jahrige Wirthichafterin Marie Geffat, bie bei bemBader= meifter Beber in ber Müngftrage 10 in Stellung war, unter bem Berbacht, ihr neugeborenes Rind erwürgt gu ha= ben. - Ihre Zahlungen eingestellt hat bie allgemeine Boltstrantentaffe, bie bor Rurgem mit großen Soffnungen in's Leben gerufen murbe. In ber letten Generalbersammlung murbe nach längerer heftiger Debatte bie Liquiba= tion beschloffen. - Gin größerer La= benbrand entstand im Baarenhaufe bon Schlefinger, Budlerftrage 39. Beim Gasanfteden fing ein Garbero= benftud Feuer. Der Schaben ift bebeu= tenb. - Töbtlich verungludt ift ber 48jährige Borarbeiter ber ftabtifchen Strafenreinigung Rarl Schosnig aus ber Ritterftraße 89, als er bas burch= gebenbe Pferd eines Schlächterwagens aufhalten wollte. Er murbe umgeriffen und erlitt einen Coabelbruch, bef

fen Folgen er erlag. - In bem Maichinenraum einer Brauerei in ber Brenglauer Allee gerieth ber Arbeiter Rarl Fride in bas Getriebe einer Transmiffion; er murbe herumgefcleubert und auf ber Stelle getobtet. - Die 43 Jahre alte Wittwe Emilie Rahn, geb. Milchmener, Alexander= ftrage 10 - 11, hat fich in ihrer Boh= nung aus einem fechsläufigen Revolver eine Rugel in ben Ropf gefchoffen. Die Unglüdliche hatte trop ihres borgerud= ten Alters noch recht unangenehme Er= fahrungen in ber Liebe gemacht unb wollte baber aus bem Leben icheiben. - Ein schredliches Erwachen hatte bie Chefrau bes Sanbelsmannes Groß aus ber Landsbergerftrage 101. Gie hatte fich am Abend vorher schlafen ge= legt und ihr einen Monat altes Cohn= den in ben linten Urm genommen. Mis fie Morgens erwachte, mar ber Anabe tobt. Wahrscheinlich hat bie unglüdliche Mutter bas Rind im

Schlafe erbrudt. Potsbam. Bon einer Drofchte überfahren murbe ein hier allbefann= tes Original, Frau Bernau aus Phoben bei Berber, genannt "Die Phobener Schnellpoft". Die hoch in ben 70er Jahren befindliche Alte, Die bier Ginfaufe machen follte, mar Sahrzehnte hindurch Botenfrau, bie ben Briefberfehr zwifchen bem Dorfe Phoben, Berber und Potsbam vermittelte. Bet ich au. Gine auch in ben

Rachbarftabten befannte Berfonlichteit, ber Buhrmertsbefiger D. Belgel, ift bet geftorben. Er hat faft 30 Jahre indurch ununterbrochen in hige und Ralte, bei Sturm und Unwetter, mit ftets berbbeutschem unverwüftlichem Sumor bie hiefigen marttreifenben Souhmachermeifter zu ben Martten gefahren.

# Frobing Oftpreußen.

Ronigsberg. In einem biefi= gen Reftaurant vergiftete fich ber Beichaftsreifende Mar Pohl aus Fürften= malbe. Er fcuttete Chantalium in ein Glas Rothwein. Das Motiv bes Selbstmorbes ift noch nicht aufgetlärt. - Das Schwurgericht berurtheilte ben Gutspächter Simmat und ben Tifchler Mybories Timber wegen Müngverbre= chens ju zwei beziehungsweise fünf Jahren Buchthaus.

Frauenburg. Bon einem plob lichen Tobe murbe Lehrer Steinfi aus Mbl. Dittersborf ereilt. Er hatte fich nach ber Domfirche begeben, um feiner firchlichen Pflicht zu genügen, murbe aber am Schluffe bes hochamtes bom Schlage gerührt und mußte in eine be= nachbarte Wohnung getragen werben, mo er ftarb.

Diterobe. In ber hiefigen eban= gelifchen Rirche murbe ein jubifcher Unterofficier im Beifein zweier anderer Unterofficiere, bie als Pathen fungir=

ten, getauft. Billau. Die Rettungsmebaille am Banbe ift bem Bootsmann Beinrich

Runter berlieben worben. Stirmitell. Rurglich murbe ber 12 Jahre atte Gohn bes Rathners und Wifchers Saunus, als er gur Schule geben wollte, von bem Sofhunbe bes Befigers Schent in's Bein gebiffen. Um folgenben Tage fing bas Bein an gu fcmellen, ber Urgt ftellte Blutber= giftung feft, an ber benn auch am brit= ten Tage ber Anabe ftarb.

# Proving Westprengen.

Dangig. Gein fünfzigjähriges Geschäftsjubiläum beging ber in weiten Rreifen befannte Raufmann Robert Reichenberg. Er gehörte biele Jahre ber Stabtberorbneten = Berfammlung an. - Der 20 Jahre alte Arbeiter Muguft Ronfasti aus St. Albrecht, welder feine Eltern in Brauft befucht hatte, murbe in ber Nacht von zwei ju= genblichen Arbeitern, Begler aus St. Albrecht und Rrufe aus Brauft, über= fallen und burch Mefferftiche töbtlich perlett. Er murbe in bas hiefige Stabt=

lazareth gebracht. Ronit. Wegen eines an ber biefi= gen Straftammer geleifteten wiffent= lichen Meineibes murbe ber Arbeiter Rarl Ris aus Schlochau bom Schwurgericht gu gibei Jahren Buchthaus ber-

urtheilt. Marienburg. Gin Unglüds-fall ereignete fich bei bem Sofbefiger iebe in Stabtfelbe. Das etwa acht Monate alte Rind, welches in ber Wiege lag, jog bie Dede eines baneben fte-benben Tifches mit ber barauf befinblichen Kanne heißen Kaffees berart herab, daß es von dem Inhalt der Kanne verbrüht wurde. Es ist kurze

Beit barauf feinen Berlegungen erle-

Dtterobe. Das Lehrer = Seminar ift geschloffen worben, weil vier Fünftel ber Böglinge an ber Influenga erfrantt find.

### Frobing Bommern.

Stettin. Der frühere Director ber Stettiner National = Sppotheten: Crebit = Gefellicaft, Thom, ift berhaftet worben. Die Berhaftung erfolgte wegen Fluchtverbachts. Die Unterfudung ichwebt gegen bie brei früheren Directoren ber Gefellichaft, alfo außer gegen Thom auch gegen die Directoren Uhfabel und bon Blumenthal. - Gin fcmerer Ungludsfall ereignete fich auf bem Gifenwert "Rraft" in Rragwiet. Der Zimmermann Ferbinand Rauth trug bei einem Sturg ichmere außere und innere Berletungen babon, und ber Urgt orbnete bie fofortige Ueber= führung nach bem hiefigen Rranten= haufe an. Als man mit bem Berun= glüdten bort jeboch anlangte, war er bereits tobt.

Lehrer Rütiner aus Stolp. Enzow gerieth Abends in einen Baf= fertumpel und ertrant. - Der in ber hiesigen Wollfpinnerei bisher beschäf= tiat gewesene 25jährige Farbermeifter Beinrich Rolgig aus Leipzig murbe in ben Lohmühlsbergen tobt aufgefun= ben. Er hatte fich mittelft Chantali bergiftet. Der Berftorbene mar un= verheirathet und zeigte fich, feitbem er por 2 Jahren einen Sturg aus bem Fenfter erlitten hatte, zeitweife lebens= mübe.

Biegenberg. Feuer gerftorte bas Wohnhaus bes Bubners Gehr= mann.. Das 5 Jahre alte Töchterchen bes Bübners tam in ten Flammen um.

# Proving Edleswig-Solftein.

Riel. Der auf ber faiferlichen Berft beschäftigte Rorbmacher Beftphal aus Wismar feuerte ohne jebe Reranlaffung auf ber Strafe einen Revolverschuß gegen ben Obermatro= fen Rrüger bom Linienschiff "Borth" ab. Rruger brach fcmer berlett gufammen und murbe in's Marinelaga= reth beforbert. Die Rugel mar ihm in ben Ruden gebrungen. Der Attentä= ter wurde verhaftet.

Altona. Nicht weniger als 304 Mehrpflichtige, bie fich ihrer Militar= pflicht burch bie Auswanderung ent= zogen haben, werben bemnächft bor bem hiefigen Gericht gur Berantmor= tung gezogen werben. - Mus einem Baffergraben jog man bie Leiche ber 72 Jahre alten Wittme Elmers aus

Diterlabetob. Ein Raub Barsbüll. Flammen wurde bas bem händler Be= ter Claufen gehörige Wohnhaus.

Elmshorn. Auf ber Bahn= ftrede Elmshorn = Torneich murben zwei auf bem Bahntorper fpielenbe Rinber bes Bahnwärters Rechten burch eine in ber Richtung bon Elmshorn tommenbe Mafchine getöbtet. Die Rinber ftanben im Alter bon 7 bezw. 3 Nahren.

Glüdftabt. Wertmeifter Carl Baus tann auf eine Thatigfeit bon 25 Jahren als Wertmeifter in bem Geschäft von S. 3. Ghefen gurudbliden, mahrend fein Bruber S. Baus 20 Jahre, babon 16 als Meifter, in bem= felben Geschäfte thatig gewesen ift.

# Proving Schlefien.

In ber Uferftrage Breslau. wurde die achtzehnjährige Wartha Nagel von ihrem eifersüchtigen Lieb= haber, bem Maler Rlein, mittelft Rebolbers erichoffen. Der Mörber ift entflohen. - Der Dberftaatsanwalt am hiefigen Oberlandesgericht, Beh. Dberjuftigrath v. Dregler, ift nach ichwerem Leiben geftorben.

Beuthen. Wegen Majeftatsbe= leibigung, angeblich begangen beim Unblid einer Raiferbufte, murben bon ber erften Straftammer bes Lanbge= richts ber Maurermeifter Rasimir Lierich und ber Geschäftsführer bes polnifden Berlagsgeschäfts "Ratho= lit", Robert Jarba, beibe aus Beuthen, gu 6 refp. 4 Monaten Gefängnig ber= urtheilt.

Dber = Glogau. Das hiefige Schullehrer = Seminar ift wegen ber bafelbft graffirenben Influenza = Epi= bemie auf Anordnung bes Provingial Schulcollegiums auf unbeftimmte Zeit geschloffen worben.

Parch wit. Groffeuer wüthete in ber bem Befiger Wolff gehörigen Schlofmühle. Der Schaben ift beträchtlich. Scgiborowsth. Die Arbeis

## Poden geftorben. Frobing Pofen.

terfrau Ottkowit ist an den schwarzen

Bofen. Auf bem Bahnübergang ber Pofen = Schwerfenger Chauffee murbe ber Wagen bes Biegeleibefigers Sandte aus Untonin bon einem Ber= sonenzuge erfaßt und bollig gertrum= mert. Sandte und ein Maurer, Ra= mens Rrych, welcher mit auf bem Ba= gen faß, murben fofort getöbtet, ebenfo bie beiben Pferbe.

Dft ro wo. Der unlängft in Ber: lin berftorbene Gebeime Baurath Beitmeber hat bem hiefigen Baifenhause "Martinsftift" ein Legat in Sohe bon 10,000 Mart bermacht.

Tremeffen. Gin großes Feuer legte vier Wirthschaftsgebaube bes Grundbefigers Lange = Bieglin in Afche. Mitverbrannt finb 48 Schafe, 3 Rühe, 4 Rälber und 2 hunde an der Rette.

Strelno. Unläglich ber golbenen Sochzeit erhielt bas Landwirth Scherle'iche Chepaar bie Chejubi= läumsmebaille.

# Brobing Cadien.

Erfurt. Bom Rlapperftord überrafcht murbe am hiefigen Staats bahnhofe bie auf ber Durchreife fich befinbenbe unberebelichte Glfa Schlebel mich aus Schafftebt. Sie genas eines

ftrammen Anaben. Sebemunben. Der Rammereiarbeiter Lubwig Rramer ift in bie

Werra gefturgt und ertrunten. Rramer, ber gegen 32 Jahre feines Lebens im Gefängniß und Buchthaufe juge= bracht hatte, mar zeitweilig eine Stabt=

lage gewesen. Rofen. Der auf bem Bahnhof mit Rangierarbeiten beschäftigte 30 Jahre alte Arbeiter Staar wurde von

einem Buge töbtlich überfahren. Raumburg. Der in ben Ur= beiterhäufern bei Pforta wohnenbe Arbeiter Müller, Bater von acht Rin= bern, hatte in ber Rabe feiner Boh= nung einen Baum erftiegen, um ein Eichhörnchen zu fangen; babei fam er gu Falle und erlitt burch ben Sturg folche Berletungen, bag er am Abend ftarb.

# Proving Hannover.

Sannober. Sein 50jähriges taufmännisches Jubilaum beging ber Uhrenhandler Engros Dieterich Dant= werth, Inhaber ber Firma D. U. Dantwerth, Ofterftrage 91. - Begen Majestätsbeleidigung ift ber Buchhal= ter Karl Harmann zu fechs Monaten Gefängniß berurtheilt worben .- Tobt in ber 3hme aufgefunden murbe ber 22 Jahre alte Frig Anrig aus Lüchow, ber feit einiger Zeit berschwunden mar.

Gr. Rhuben. Die Frau bes Bergmanns hofmuller fturgte fich bor einem bon Geefen bier antommenben Bug ber Braunschweiger Lanbesbahn. Schäbel und Bruft murben gerbrudt, ber Tob trat auf ber Stelle ein. Die Unglückliche ift Mutter eines fleinen Rinbes, feit beffen Geburt fie zeitweife an geiftiger Umnachtung litt.

Sameln. Un ber Papenftrage brannte bie Scheune bes Raufmanns M. C. Raapte, welche bon bem ftabti: ichen Urmenhause mit vielem Beu und Stroh bepactt war, nieber. Das Feuer blieb auf feinen Berd befdrantt.

Sarburg. Lehrer Behr in Befterhof wurde in feiner Bohnung in einer großen Blutlache liegenb aufgefunben. Der junge Mann hatte fich amei Schufmunden in ben Ropf beigebracht, die aber nicht töbtlich waren.

# Frobing Beftfalen.

Münfter. Stabt= und Rreis= phyfitus Canitaterath Dr. Steinmann ift im Alter bon 74 Jahren ge=

Buer. Der Bergmann Anton Stybar tam auf Beche "Graf Bismard" burch berabfallenbes Geftein gu Tode.

Sennen. Bon feinem Bferbe murbe ber Müller Jangen fo unglud= lich burch einen Sufichlag getroffen, baß balb barauf ber Tob eintrat. Sangen hinterläßt eine Frau und bier Rinber. - 3m naben Benninghaufen brannte Nachts bem Gutsbefiger Bimberg ein Ginwohnerhaus total nieber. Das Feuer griff fo rafch um fich, bag bie Ginwohner nur bas nadte Leben retten fonnten.

Salgtotten. Durch ein Fuhrwert wurde bas 2jährige Sohnchen bes Arbeiters Thone überfahren und auf ber Stelle getöbtet.

# Rheinbrobing.

Röln. Bon einem ichnellen Tobe ereilt murbe ber ichon feit 25 Jahren bei ber Guter-Erpedition ber Gifen= bahn beschäftigte Arbeiter Auffem, ber amifchen bie Buffer zweier Güterwagen

Bonn. Wegen Majeftatsbeleibi= gung murbe in ber Straffammerfigung ber Schloffer Suppelshäufer aus pichteroth ju 3 Monaten Gefängniß perurtheilt.

Elberfelb. Gine Befängnig ftrafe bon 6 Monaten muß ber Fabrit= arbeiter Beinrich Bufch von Remfcheib antreten wegen Majestätsbeleibigung. - Größerer Schaben wurde burch Feuer in ber Farberei bon Gabriel Befers angerichtet.

Mülheim a. Rth. Geit Sahren war es biefer Tage bas erfte Mal, bag in unferer Stadt wieber ein Chepaar feine biamantene Hochzeit beging: Die Cheleute Bogt. Die Rachbarn hatten ben Chrentag ber alten Leute befonbers festlich gestaltet.

# Proving Seffen-Raffan.

Raffel. Ericoffen hat fich am Baffin in ber Karlsaue ber frühere Agent Rarl Saurand aus Friglar.

Frantfurt a. Dt. Der Muslaufer Paul Regner ericog bie Dienft= magb Ratharine Rramer und bann fich felbft, weil ihre Berheirathung auf Schwierigfeiten geftogen war. - Det Gifenbahn-Badmeifter Wilh. Ruhland feierte fein fünfzigjähriges Dienftjubi= läum. - Die Bfrundnerin-Muffeherin Sufanne Juliane Reinemer bat für vierzigjährige Dienftzeit am Burger= fpital bon ber Raiferin bas golbene Rreug berlieben betommen.

Sanau. In ber Rabe bes Stein heimer Biabuctes ichog ein hiefiger junger Arbeiter bem Mustetier Reile bon bem bier garnifonirenben 166. Infanterie-Regiment aus Giferfucht eine Revolvertugel in bie Bruft. Der Arbeiter ift berhaftet. Reile murbe ins Lagareth berbracht.

Sofgeismar. Burgermeifter Afchermann gu Gberfdug murbe auf eine neue Dienstperiobe von 8 Jahren wiebergewählt.

# Mittelbeutiche Staaten.

Apfelftäbt. Der mit bem Lauten ber Rirdenglode beschäftigte Schuhmacher hentel wurde bon ber Glode berart am Ropf getroffen, bag er fofort ftarb. Bentel binterlagt eine Wittibe und mehrere Rinber.

Braunichmeig. Die Straf: tammer berurtheilte ben früheren braunfdweigifden Sofftaatsfecretar Roennede wegen Majeftatsbeleibigung ju zwei Jahren Gefängniß. Roennede hat wegen bes gleichen Bergehens be= reits 11 Jahre berbüßt.

Coburg. Mediginalrath Rudert, ein Cohn Friedrich Ruderts, und fehr beliebter Argt, ift im 78. Lebensjahre geftorben.

Deffau. Der altefte Ginmobner ber Stadt Deffau, Brivatier Bilhelm Sturm, ift im hiefigen Krantenhaufe,

wo er fich wegen Bruchs bes Schenfel= topfes in ärztlicher Behandlung befand, im 98. Lebensjahre geftorben.

Gifenach. Der erft fürglich hier eingetretene Erfte Staatsarmalt Werner ift ploglich an einem Schlag= anfall geftorben.

Bera. Der faft 70 Jahre alte, icon bestrafte Sandarbeiter Bilhelm Rramer aus Biebelrothwar ift bon bem Gafthofsbefiger Staube in Seligen= ftabt beim Rartoffelbiebftahl über= rafcht worben und hatte aus einer Biftole einen Schuß auf Staube abgegeben, biefen aber nur unerheblich ber= legt. Er murbe ju 5 Jahren 6 Monaten Buchthaus berurtheilt.

Sarnaborf. Der Landwirth hermann Zaumfegel wurde fculbig gesprochen, eine Mühle bei Auma bor= fählich in Brand geftedt gu haben. Das Urtheil lautete auf zwei Sahre fechs Monate Buchthaus.

Mehlis. Der 17jahrige Buchfen= macher Langenhan hat fich auf bem Rüdweg bon einem Musflug nach Oberfconau an ben Chauffeerand jum Ausruhen niebergefest, ift eingefchlafen und anberen Morgens tobt aufgefunden worben.

Seibmannstorf. Der Rorb= macher Rarl Grofch erftach feinen 24 Jahre alten Bruber Johann Grofch, mit bem er icon langere Zeit nicht im beften Ginbernehmen lebte.

# Sadien.

Dresben. Amtsgerichtsrath a. D. Chriftian Wilhelm Rabifch, ber bor menigen Tagen feinen 90. Geburtstag gefeiert hat, ift einem Bergichlage erle= gen. - Chenfalls im Alter bon 90 Jahren ftarb ber Rammerrath, Bahl=

meifter a. D. Rarl 3mider. Bifcofsmerba. Der neunjäh: rige Anabe bes Cigarrenmachers Proiche mar auf einen an ein Scheunen= thor gelehnten Balten getlettert, biefer tam in's Rutichen, ber Anabe fiel her= ab und folug mit ber Stirn fo heftig auf bas eiferne Thorband, bag infolge Schabelbruchs ber Tob fofort eintrat.

Coffen. Bu erichiegen berfuchte ber 30 Sahre alte Rohlenhandler Ernft Emil Bettermann aus Tautenhain feine ihm erft vier Wochen vorher ange= traute Chefrau. Zwei Schuffe gingen fehl, mahrend ber britte bie Frau nicht unerheblich an ber Schulter berlette. Darauf brachte fich Bettermann brei Schuffe in ben Ropf bei, an beren Folgen er nach einigen Tagen ftarb.

Frantenberg. Ihr 50jähriges Bürgerjubilaum feierten bie Beber= meifter Böttcher und Enbler. - Der Arbeiter Friedrich Auguft Bonit, ber feit 60 Jahren bei ber Kattunbruderei bon Uhlemann & Langich in Arbeit fteht, erhielt bas Allgemeine Chrenzeis chen für Treue in ber Arbeit.

Gröba. Erichlagen hat ber Sa fenarbeiter Chriftian Schaffran, geboren 1870 in Mühlberg in Thuringen, auf bem Safenbau hinter ber Felb fcheune ben Safenarbeiter Unton Gil han, geboren 1872 in Nito in Defterreich, mit einem Bolgichlägel. Der Mörber ift berhaftet.

Leipzig. Im Arnftallpalaft im Circus Buff ift bie 20jährige Runftreiterin Fanny Soljebae aus Carlftabt beim Reiten aus ber Manege in bie Pferbeftallung mit bem Pferbe gefturgt und hat schwere Berletungen erlitten.

Dem Stubenten ber Chemie Unton Ferd. Beinr. Reichenbach ward bie filberne Lebensrettungsmedaille berlie-

Meißen. Das Johann Wilhelm Garbe'iche Chepaar beging bie golbene Sochzeit. Bugleich tonnte bie altefte Tochter bes Chepaares die filberne und ein Entel bie grune Sochzeit feiern. In ber Ronigl. Porzellanmanufattur feierten ber Figurenmaler Doring, Mobelleur Schulge und bie Raffirer Poftel und Martus ihr 25jähriges Ur= beitsjubiläum.

Neuborfel. In ftart angetrun= tenem Zuftande warf ber heimgekehrte Rohlenwerksarbeiter Waurit bie bren= nende Betroleumlampe nach feiner In Rurgem ftanb bas fleine, Frau. mit Strob bebedte Sauschen in hellen Flammen. Das Feuer erfaßte infolge bes ftarten Winbes bie nahen Gebäube ber Sausler, refp. Nahrungsbefiger Delenit, Botfate, Site, Roffer, fowie bie Scheune Wobfers und afcherte fämmtliche Gebäube vollständig ein. Sieben Familien find in bittere Roth gerathen. Waurit murbe berhaftet.

Bopplig. Innerhalb weniger Stunden ftarben bie Chefrau bes Ur= beiters hentschel nebft brei Rinbern, und zwar verschieden in Folge Diph= theritis ein 4jahriges und ein 2jahri= ges Rind, jebenfalls in Folge ber ge= habten Aufregung bie Mutter ber Rin= ber, und balb barauf bann noch ein ca. liähriges Rind.

Bittau. Der Seminarift Gabler bon hier, welcher nach ben letten Weih= nachtsferien im inländischen Geminar Baugen nicht wieber eingetroffen mar, ift in Solland mittellos aufgegrif= fen und an bie beutsche Grenze gebracht morben. - Stabthauptcaffirer Carl Ernft Thomas feierte fein 40 = jah= riges Jubilaum als ftabtischer Beam=

# Seffen-Darm tabt.

Darmftabt. Geftorben ift nach langem Leiben ber Rechtsanwalt Ernft Emmerling. Er war in ben 60er 3ah= ren Leiter ber "Beffifchen Boltsblat-

Siegen. Das Schwurgericht

fturgte fich bas beim Mirth Rug im

beschäftigte Dienstmabden

Bingenheim. Der 17 Jahre alte Wilh. Repp wurde tobt im Brunnen feines Elternhaufes aufgefunben, wo ber Ungludliche, jebenfalls in augenblidlicher Beiftesberwirrung, fei= nem Dasein ein Ende gemacht hatte.

verurtheilte bie 36 Jahre alte Wittme bon Trübfinn. Ganger von Rleinfarben ju 7 Jahren Buchthaus, weil fie ihre unehelich ge-Rannftatt. In ber Wagenwert= borenen Zwillinge umgebracht batte. Da in g. Der Rellner Beig fturgte in feiner Wohnung bie Trepbe binab. Der Berungludte ftarb infolge ber erhaltenen Berlehungen. Nachts

Belene Rühl aus Mettenheim bom bierten Stod berab auf bie Strafe; fie blieb lebensgefährlich berlet mit ger= fcmetterten Gliebern liegen. Das Mäbchen glaubte fich bon bem Wirth perfolgt, als biefer bei ihr Ginlag be-Saft. gehrte. Der Wirth murbe vorläufig

in Saft genommen. Borms. Der Matrofe Frit Ber=

### genrother ift ertrunken. Bayera.

München. Das 50 = jahrige Dienstjubilaum feierte ber Cousbrigabier ber t. Leibgarbe ber Sartichiere Raber Lang, beffen Bruft bie Rriegs= benkmungen 1870-71, bas Urmee= bentzeichen 1866 und bas Dienftaus= zeichnungstreug erfter Claffe fcmuden. - 3m Alter bon 68 Jahren ift ber Natentanmalt Gugen Gugel geftorben.

- Rechtsanwalt Dr. Gifenberger er= litt gelegentlich einer Radtour burch Oberitalien einen ziemlich schweren Unfall, indem er in ber Rahe bon Berona mit einem italienischen Bauernfuhrmert gufammenftieg und babei nicht unerhebliche Berletzungen am Ropf und an ben Anien bavontrug. -Selbstmord beging ber Raufmann Mar Leichsenring. — Die Möbelfabrit und Baufdreinerei von 2B. Ed= ftein ift theilmeife niedergebrannt; ber

Schaben ift fehr groß. Deggenborf. Bei ber Arbeit im Aumeier'ichen Granitwert fturgte ber Zaglöhner Röhre über bie fanti= gen Felfen etwa 30 Fuß tief in ben Bruch und erlitt fo fchwere Berlegun= gen, baf er taum mit bem Leben babontommen wirb. - Begen Brandftiftung murbe ber 17 = i frige Dienft= Incht Caspar Schreiner von Guglob, ber bas Unmefen feines Dienftherrn, bes Bauern Lechner in Schlag, borfählich angezündet hatte, zu vier Jah= ren einem Monat Gefängnig berur

Rarlftabt. Im Fiebermahn lief bie ichwerfrante Bauersfrau Geiger bon Thungersheim um Mitternacht in einem unbemachten Mugenblide in Die Rüche und ftedte ben heißen Ropf in einen Bafferbehalter, in bem fie er= ftidte. Ihr Mann war, bon ber Nachtwache ermübet, eingeschlafen und fand feine Frau bann, nachbem er auf= gewacht war, tobt vor.

Landau i. J. Der hiefige f. Poft: obererpeditor Beibner murbe nach auferorbentlicher Revision burch bas t. Oberpoftamt Regensburg vorläufig bom Dienfte fufpenbirt. Untersuchung ift eingeleitet. Urme Poftboten und Beichaftsleute berlieren biel Gelb.

Moosburg. Der Getreibehanb: Ier Martin Maier, genannt Golbbrunner, hat Banterott gemacht. Bahlreiche Landleute find um bebeutenbe Gum= men betrogen.

Münnerftabt. Der Bauer Raspar Holzheimer von hier murbe auf bem fog. Schindberge bon bem 19= jährigen Rublinger Burichen Memmel ohne jebe Beranlaffung burch einen Stich in bas Berg getöbtet. Der Thater, ber betrunten war, legte fich nach vollbrachter That in ben Strafengras ben, um gu fchlafen, und wurde ba ber= haftet.

numberg. In ber Burger'ichen Cellulofewaarenfabrit an ber 3am= niger Strafe brach Feuer aus, welches bie Arbeiterraume bes gweiten Stod= wertes und bie Manfarben ergriff unb fammtliche Borrathe bernichtete. Gin Arbeiter erlitt beim Brande erhebliche Brandmunden und mußte in basRran=

fenhaus berbracht werben. Regen. Berhaftet murbe auf Un= ordnung bes f. Untersuchungsrichters bon Deggenborf ber Gaftwirth Michael Gichinger bon Metten (B. = A. Re= gen). Gichinger fteht in bem bringenben Berbachte, bie in letter Beit furg aufeinanber erfolgten breiBranbe

in Metten gelegt zu haben. Tittling. Auf bebauernswerthe Beife hat ber hiefige Gemeinbebiener Josef Rohlhofer fein Leben berloren. Scherzweise padte ihn ber Gaftwirth und Defonom Sabereber am Urm und brudte ihn fo heftig, bag mahrichein= lich eine Bene gerriffen murbe und als= balb Blutvergiftung eintrat. Trop fo= fortiger aratlicher Silfe ftarb ber traf= tige 56 Jahre alte Mann; er hinter-

läßt eine Frau und acht Rinber. Burgburg. "3ch habe feine Ba= terlandsliebe und will lieber im Buchthaus als beim Militar fein," außerte ber Gemeine Johann Gruber bes gwei= ten Ulanen = Regiments ins Unsbach, ber wegen Fahnenflucht und Gelbft berftummelung bor bem Begirtscerichte ftanb. Gruber erhielt 5 Monate 15 Tage Gefängniß und wird Solbat zweiter Alaffe.

# Bürttemberg.

Stuttgart. Rechtsanwalt Rubolf Probst, langjähriger Landtagsab= geordneter und ehemaliges Mitglied bes Rollparlaments und erften Reichs= tages, ift geftorben. - Begen Maje ftatsbeleidigung murbe ber 55jahrige berm. Baumwart und Leichenbeschauer Johann Michael Dieterich ju givei Mo= naten Gefängniß verurtheilt.

Goppingen. Mus ber Fils gog man bie Leiche bes Stadttaglohners Saberle. Bor einiger Zeit mar in bef= fen Bimmer Feuer ausgebrochen, bas feine gange Sabe vernichtete. Bohl aus Rummer hierüber hat ber Unglüdliche Selbstmorb begangen.

Sall. Dem Runftmuller Wilhelm Wagner wurde wegen einer mit eigener Lebensgefahr ausgeführten Rettung eines Menschen bom Tobe bes Ertrin= tens die Rettungsmebaille verliehen.

Seilbronn. Den Tob fuchte und fand bie Frau bes Reallehrers Sole in bem Safen bes Beilbronner Salzwerts. Die allgemein geachtete Frau zeigte icon einige Zeit Spuren

ftätte murbe ber 24jährige Taglöhner Abolf Bauer bon bier bon einem Bagen berart an bie Wand gebrüdt, baß er ben erhaltenen Berletungen auf bem Transport jum Rrantenbaufe erlag. Reulautern. Babrenb eines

ber 65 Jahre alte holgmacher G. Bacher unfculbigerweise bon bem 24 Jahre alten G. Wieland von Lohmühle | Tannenroben beschäftigt; babei fturg= bei Buftenroth berart auf ben Unterleib getreten, bag Bacher binnen Rur= gem ftarb. Der Thater befindet fich in

Dehringen. Bei einem Gemit: ter, bas fich, berbunben mit Sagel, über unferer Gegend entlub, folug ber Blig in ein Saus ein, welches alsbalb lich= terlob brannte. Das Feuer ergriff noch andere nebenanliegende Gebäube Säufer in Flammen.

Dem Gen= Lubwigsburg. barm Rrauß in Dettelbach in Babern gelang es, ben Deferteur Ernft Pfretichner bon bem hier liegenben 121. Infanterie = Regiment zu verhaf=

UIm. Stadtrath Privatier Joh. Miller beging mit feiner Gattin Mar: garethe, geb. Sanble aus Mugsburg, bas Feft ber golbenen Sochzeit. Er fteht im 76. und feine Gattin im 75. Lebensjahre, und beibe find berhältniß= mäßig noch recht ruftig.

Baden. Altenheim. In ber Nahe bes Bahnhofes wurde bie Leiche bes Mül= lers Albert Rramer aufgefunden, ber por einiger Zeit aus unferer Gegend verschwunden war, nachdem fich bie Berbachtsmomente eines gegen bie eis gene Mutter unternommenen Morbversuchs berart gegen ihn gehäuft hatten, baß feine Berhaftung unmittelbar bevorftand. Rramer hat feinem Leben burch Ericiegen ein Enbe gemacht. Er mar ber Cohn bes früheren Abler=

wirthes in Offenburg. Baben = Baben. 2113 Fuhr= mann 2. Schnedenburger bon Rort eine Fuhre Bein nach Baben = Baben fuhr, wollte er unterwegs bie Gpann= tette fefter angieben. Sierbei fiel er bom Bagen und erlitt fo fcwere Ber- | legungen, bag er nach 3 Stunden flarb.

Auf bem Rohllöffelhof brannte ber bem Landwirth Riegger gehörige Schopf mit Wafch= und Bad= haus nieber. Der Schaben beträgt 3000 Mart.

Seibelberg. Der 22jährige Bantbeamte Ludwig Arnold bon Frankfurt a. M., ber sich hier in Stellung befand, hatte sich eine kleine Wunde an ber Unterlippe mit ben Fin= gernägeln aufgetratt. Er gog eine Blutvergiftung gu, an beren Fol= gen er im Atabemischen Rrantenhaus ftarb.

Silsbach. Auf eigenthümliche Art fam ein Berbrechen an's Tages= licht, indem ein hund eine auf bem Friedhof begrabene Kindesleiche her= ausscharrte. Diefelbe mar in einen Sourg eingehüllt und bereits ftart bermeft. 211s bes Rinbesmorbs ber= bachtig murbe bie in Ginsheim bebien= ftete 36jährige Marie Suber bon hier

verhaftet. Ratisruhe. Dberforftrath Schuberg, Lehrer bes Forftfachs an ber Technischen Hochschule, ift 73 Jahre alt geftorben. - 3m Lauterbergfee fand man die Leiche bes in ber Schukenftrake wohnhaft gewesenen, zwangig Jahre alten Baderburichen Rarl Rrauß. - Geh. Rath Guftav v. Stof. fer ift nach nahezu 50jahriger Dienft zeit in ben wohlverbienten Ruheftanb

getreten. Mannheim. Dem Rangirer Wagner wurden auf bem hiefigen Ran= girbahnhofe beibe Beine überfahren. im Allgemeinen Arantenhause wurd bem Berunglüdten bas eine Bein boll: ftanbig, bas andere gum Theil amputirt. - In ber Rabe bes Raferthaler Friedhofes brachte fich ber fünfzehn jährige Schlofferlehrling August Reng in felbstmörberischer Absicht einen Bi ftolenschuß in die rechte Ropffeite bei; er verlette sich lebensgefährlich.

Rheimpfalz. Albersmeiler. Wegen fcme= ren forperlichen Leidens hat fich ber 82 Jahre alte Landwirth Friedrich Meri=

ges erschoffen. Raiferslautern. Lanbge= richts = Prafibent a. D. Julius Müller, ber bon 1871 bis 1893 ben Wahlfreis Somburg = Rusel vertreten hat, ift, 76 Jahre alt, geftorben.

Mutter ftabt. In ber Gegenb bon Mutterftabt blühte bon jeher bas Wilbererhandwert. Nun ift abermals eine Wilbererbanbe verhaftet worben, an beren Spige ber Wirth Jacob Grubel ftanb.

Reubofen. Der 29 Sahre alte hiefige Schmiebemeifter Bhil. Jat. Rid murbe Abends, als er feinen Sof betrat, bon brei hinter bem Thore ihm auflauernben Burichen überfallen unb mit Meffern berart mighanbelt, baß fein Auftommen außerft fraglich er= Scheint. Die Thater follen bie beruch= tigten Brüber Gaul bahier gemefen fein. Der eine berfelben, Martin Gaul, wurde Tags barauf berhaftet und in bas Bachtlotal verbracht.

3 meibrüden. Wegen ichmeren Betrugsfälle erhielt ber erft 28 Jahre alte Leberhandler Otto Gach bon Birmafens 3 Jahre Gefängniß.

# Elfaß-Lothringen.

Diebenhofen. Wegen Ber= bachts ber Spionage ist ber angeblich in Roln geborene Fabritarbeiter Friedrich Gunther hierselbst verhaftet morben.

Strafburg. 3m beutschen So= fpital zu Ronftantinopel ftarb auf ber Rudtehr bon einer Balaftinafahrt Dberftargt Dr. Groeningen, Regi= mentsargt bes biefigen Fuß-Artillerieregiments.

# Medlenburg.

Schwerin. Faft 90 Jahre alt ftarb ber Beh. Soffetretar a. D. Georg Beters. Seine talligraphischen Arbeiten baben ihm vielfach Ehre und ben Ruf eines großen Schreibfunftlers eingetragen. In feinen jungeren Jahren mar er auch Schreiblehrer; ber Groß: herzog Friedrich Franz II., der Herzog Milhelm und bie herzogin Louise er-hielten burch ihn Unterricht. Streites in einer Birthigaft murbe | Darnig. Der Dachbeder Lich-

tenberg im naben Sudow und beffen Sohn waren in ber Mentiner Forft mit ten zwei Tannen ju gleicher Beit gur Erbe und trafen im Fallen bie beiben Manner. Der Bater tam mit leichte= ren Berlegungen babon, mabrend ber

Sohn ara gerqueticht murbe. Reu = Rutieten. BegenBranb= ftiftung in betrügerischer Absicht mur= ben bie Bubnerfrau Unna Banbel, geb. Rörting, und beren Sohn Friedrich Banbel zu Reu = Rutieten zu je 4 Sab= und es ftanden in turger Beit vier ren und 2 Monaten Buchthaus verur= theilt.

# Oldenburg.

Dibenburg. Der Großherzog hat bem Schulknaben Friedrich Silmer gu Ihorft, welcher ben Schultnaben Saafe vom Tobe bes Ertrintens ret= tete, bie Berbienftmebaille für Rettung aus Gefahr verlieben. - Der angefe= benfie Urat ber beutschen Colonie in Schanghai, Dr. Guftab Ludwia Karl Bebelius, ein Sohn unferer Stabt, ift bort im Alter von 46 Jahren geftor=

Semmelstamp. Gin Brand legte bas Wohnhaus und bie Viehställe bes Gutsbefigers Plate in Afche. Gin Theil bes Biebbeftanbes tonnte geret= tet werben, während amolf Stud Rind= vieh in ben Flammen umtamen.

### Freie Stadte.

Samburg. 3m Alter bon 45 Sahren ftarb nach längerem Leiben ber Sauptlehrer und Borfteber ber Ana= ben Bolksschule an ber Bierlander Strafe, Auguft 3. Bent. - Der frühere Regeltonig bon hamburg, Maler= meifter Chriftianfen, machte in feiner Mohnung in ber Bantsftrage mittels Erhängens feinem Leben ein Enbe. -Das Fest ber golbenen Sochzeit feierte ber Bolleinnehmer a. D. Gorner mit feiner Gattin Blantenefe, früher in Büttel. - Die in ber Glashüttenftrage in St. Pauli wohnenbe Rentiere Frau Renner hat aus Gram um ben fürglich erfolgten Tob ihres Mannes ihrem Le= ben mittels Erhängens ein Enbe ge=

Bremen. 3mei Ungeftellte ber Firma Carl Schunemann, bie herren Berm. Stürmann und Wilh, Rahms, begingen in ruftigfter Frifche ihr funf= jähriges Berufsjubilaum.

Schweiz. Mfp. Jatob Genn bon hier, Gipsa müllerarbeiter in ber Gipsmuble in Rütingen, ift im Mühlegetriebe bera ungludt und getobtet worben. Bern. Geftorben ift nach langerer

Rrantheit ber Tramwanbirettor Berga hoff, ber ben Strafenbetrieb feit Una lage bes Neges geleitet hatte. Derfela be war früher in Biel in ahnlicher Stellung thätig. Birr. Sier ftarb Begirtsrichter und Großrath Rudolf Angliter jum

"Baren". Geboren im Jahre 1837 hate er bem aarg. Großen Rathe ca. 40 Jahre als Mitglieb angehört. Bolligen. Un ber Sage Bors blen, Gemeinbe Bolligen, verungludte ber 22jährige Gager Flüdiger, inbem er beim Aufmachen bes Transmifa fionsriemens mit einer hand in bas

Getriebe gerieth und ihm ber Urm zweimal gebrochen wurde. Qugern. Der 23jahrige Beiger Otto Gerny von Trimbach wurde beim Ueberschreiten eines Geleifes auf bem Bahnhofe in Lugern von einer Mafchis ne erfaßt und ihm Urme und Beine abgefahren. Der Berungludte erlag

feinen Berletungen im Spital. Montenol. Unter nicht aufges flärten Umftanben ift bie 74jahrige Poftangeftellte Jeannerat geftorben; fie wurde tobt in ber Ruche aufgefun=

Mötschwhl. Der 16jährige Soh. Illrich Leuenberger gerieth beim Solaführen unter ben fchwer belabenen Bagen und wurde fo übel zugerichtet,

bag er nach einigen Stunden ftarb. Thoringen. Dreimal murbe berfucht, bas haus ber Wittme Gun= ther in Brand gu fteden, aber ohne Gra folg. Es murbe ein Anecht berhaftet und nach Wangen gebracht. Deffenun= geachtet brach in bem großen Bauern= hof jum vierten Mal Feuer aus, mel-

# ches bas ganze haus zerftorte.

Defterreich-Ungarn. Bien. Der befannte Mufitlehrer und Componist herr Johann hummel feierte bas 50jährige Jubilaum feiner Thätigfeit. — Der Lehrer Johann Schopf, welcher 48 Jahre lang in ber Brigittenau gewirtt hat, ift geftorben.

Der Raufmann Wilhelm Majub, ber fein Gefcaft in Mariahilf, Rafer= nengaffe Do. 7 betrieb, ift nach Sinter= laffung fehr beträchtlicher Schulben berichwunden. Die Baffiva belaufen sich auf 115,000, die Activa nur auf 7000 Gulben. — Das Dienftmädchen Unna Czermenta, Bürttemberggaffe Rr. 3 wohnhaft, stürzte sich von einem Gangfenfter bes vierten Stodwertes ber Randlgaffe Do. 5 in ben hofraum und blieb mit zerfchmettertem Schabel fofort tobt am Plage liegen. - Berr Frang Wirl, Cafetier, Armenrath und Baifenbater bes 2. Bezirtes, Fran= gensbrüdengaffe Ro. 11 mohnhaft, berichieb in Folge eines Bergichlages.

Ruchelbab. Weil fich ihrer ebelichen Berbindung unüberwindliche Schwierigfeiten entgegenfetten, beichloffen ber 22 Jahre alte Schneiber= gehilfe Rubolf Land und bie 25jahrige Dienstmagb Jofefine Salanet, beibe aus Brunn geburtig, gemeinfam in ben Tob gu gehen. Um Molbauufer feuerte Lang einen Revolverfcuß auf feine Begleiterin ab und berlette fie ichmer. hierauf richtete er bie Baffe auf fich felbft; ber Schuß führte fofort feinen Tob berbei.

# Luremburg.

Schoos. In bem hofgebaube ber Bittme Donbelinger aus Lintgen, bes wohnt burch ben Bachter Johann Rief= fer, entftand eine Feuersbrunft, welche biefe Gebäulichteiten fast ganglich einafcherte. Der burch Berficherung bedte Schaben wird auf etwa 12,000 Francs geschätt,

# Die Mode.

Gin Coffum, mag es noch fo aut figen und aus noch fo theuren Stoffen gearbeitet fein, fieht nur bann wirt lich dit und elegant aus, wenn Stoff: art und Machart mit einander harmoniren, mobei als felbftberftanblich bot= ausgesett wird, daß eine jede Frau nur bie Machart und bie Farben mählt, bie zu ihrer Figur, ihrer Saut= und haarfarbe paffen. Go fieht ein Rleib im englischen Geschmad nut bann gut aus, wenn man es cus fcmeren feften Stoffen arbeitet; be= fonberer Beliebtheit erfreuen fich in biefem Frühjahr bie Covertcoats in grauen, mobefarbenen, refebagrunen und blaugrunen Tonen, baneben fommt fogar bas Lila gur Geltung, bas jest nicht nur bon alteren, fonbern auch bon jungen Damen gern getragen wirb. Satte man bislang nur glatte Copertcoats, fo ift als Neuerung gu



erwähnen, baß man fie jest auch ge-ftreift liebt; boch find bie Streifen meift gang fcmal und burch bie Bewebeart, nicht burch abstechenbe Farben, erzielt. 3m Gegenfat gu ben er= wähnten Coftumanzugen find bie Stoffe für Phantafiecoftume, für bie ber garnirte ober geraffte Tunifarod mobern ift, auffallend leicht gehalten. Salbfeibene Gewebe wie Grenabine, Barege, Stamine beherrichen bier bie Mobe. In ber Mehrzahl find auch biefe Stoffe fcmal geftreift und burch abstechende Seideneffette von hervor= ragender Wirfung. Die Farbentone find trot einer gewiffen Lebhaftigteit meift gebedt, fo bag felbft etwas un= ruhige Mufter bornehm wirten. Aller= lei Phantafiewollftoffe, oft mit Geibe burchwebt, find gleichfalls beliebt und neben ben fich überall wieberfinbenben Streifenmuftern find auch fleine Carreaux mobern. Diefelbe Grunbibee in



ber Mufterung wie bei ben Bollftoffen finden wir auch bei ber Geibe wieder. Geftreifte Stoffe, bor allem Surah und Foulard, mit aufgebrudten Muftern in abstechender Farbe, fehr viel fleine ober größere Tupfen ober Buntte auf geftreiftem ober glattem Grunde, gang eigenartige, scheinbar unregelmäßige Phantasiemusterungen mit weißer aufliegenber Schnurum= randung, hell auf buntlem Grunbe, gelten als besonbers mobern. Sehr hubsch und elegant, besonders für junge Mädchen geeignet, find Mille= fleursmufter auf elfenbeinfarbenem Grund, ju Blufen und gangen Rlei= bern geeignet und an bie Wollmuffeline früherer Zeiten erinnernb. Go giebt es ungahlige Bariationen in allen Stoffarten, und es ift rein unmöglich, ben Leferinnen auch nur annähernb ein Bilb babon zu geben, was alles modern ift und getragen wirb.



Dunkelrothes, leichtes Tuch ift für bie geschmadvolle Toilette, Figur 1, berwenbet, bie mit einer Berichnurung bon rother Bifenschnur und Tuchap= plitation ausgestattet ift. Un bem born gefchloffenen, oben gang faltenlo= fen Rod zieht sich bie, einzelne Appli= tationsfiguren einschließenbe, Berfchnurung langs ber vordern Naht, fowie an bem obern und untern Ranbe bes aufgesetten, an ben Eden obge= runbeten Gerpentinevolants entlang. Die fich epaulettenartig berbreiternben Borber- und Rudentheile ber Zaille find am borbern Ranbe und an ben Spauletten, sowie außerbem faroartig mit Bifenberichnurung berfeben unb in ben Carreaux mit Tuchapplitatio= nen gefchmudt. Die Berichnurung wieberholt fich auf ben angefehten wieberholt sich auf ben angefehten trauschen umgeben ift. Die Garnitur irge Manschen ber in Querfaume genah- bilben gelbe und rosa Gazerofetten, bet

ten Mermel und auf ben Rragenpatten. Die born übereinanbertretend gefchloffenen Borbertheile laffen einen Lat



auf ben fich breite, an ben Bogen mit rothem Sammetband unterlegte Tull= fpige, die auch ben Stehfragen bedt,

Gine befonbers bubiche Bariation ber beliebten Pringefform zeigt bie aus graublauer Seibe und Seibengage ge= arbeitete, elegante Toilette mit Applifation bon weißer Seibe, Figur 2, bie mit Pailletten umrandet find; ftatt biefer ziemlich schwierig herzustellen= ben Garnitur fann auch eine Spigen= applitation verwendet werben, die man in ben berichiebenften Musführungen fertig erhält. Das binten glatt gear= beitete und bafelbft gefcoloffene Rleib ift born mit einem Baffentheil aus in schmale Buffen gereihter Bage berfehen, bon bem aus fich an ber linken Seite ein gleicher Ginfat bis gum un= tern Ranbe bes Rleibes gieht. Diefen Ginfat, fowie bie Paffe begrengen bie erwähnten Applitationen. Die hub fchen Mermel find an ihrem obern Theil bis über ben Ellenbogen aus frausge= zogener Gaze angefertigt und am Un= fat bes untern glatten Theils mit ei= ner Applitation geschmudt. - Seibengeflecht bilbet bie runbe Form bes zierlichen, mit einer hellen Banbgarni= tur ausgestatteten Sutes. Blaue, gemufterte Alpata ift für bas

geschmachvolle Rleid, Figur 3, berwen= bet, das an der Tunika, der Taille und ben Mermeln eine Garnitur bon gelb= licher, bogenförmiger Spigenbordure hat, an welcher ber Stoff, ber Rontur folgend, ebenfalls bogenförmig ausgesichnitten ift. Den Rock beckt zum größten Theil eine am untern Rand geschweifte Tunika, die, eine Doppeltus nita immitirend, mit einem ichmaleren, untergefetten Theil berfehen ift. Die born geschloffene, turge Taille hat ei= nen born bis gum untern Rand reichenben, hinten fleinen, fpigen Ginfag aus pliffirtem, cremefarbenem Chif fon, ber born am Satenschluß mit Röpfchen eingereiht ift und oben einen auf rother Geibe ruhenden, fleinen Lat nebft Stehfragen aus Guipure fichtbar werben läßt. Die am Glen= bogen mit Falten berfehenen Mermel find unter bem Urm, bamit fie mog= lichft eng ben Urm umschließen, bis auf einen turgen Theil oben, mit Anöpfen und Geibenschnurschlingen geschloffen. Um untern Rand begrengt Die Zaille ein blaues Atlasrollchen, bas in ber borbern und hintern Mitte in eine Schleife mit boppelten Schlingen geordnet ift.

höchst chie wirtenben Rleib aus buntel melirtem homefpun, Figur 4, ift ber Rod mit



amei Stoffftreifen befteppt, bie born ju beiben Geiten, pattenartig juge= fpigt, unter einfachen Baffementerie= tnöpfen enben. Das mit ebenfolchen Stoffstreifen und Anöpfen bergierte Sadden tann born, wie erfichtlich, offen über einer Blufe ober übereinan= bertretend mit Anopfen und Anopf= löchern geschloffen, getragen werden. Das Jädchen hat geschloffen einen flei= nen herzformigen Musschnitt, ben ein runber, mit Sammet bebedter Umlege= tragen begrengt; Die Mermel find am Sandgelent ebenfalls mit Stoffpatten

und Anöpfen befegt. Eigenartig, boch voll Anmuth ift bie Toilette aus gartrofa Wollenmuffelin mit à soleil pliffirtem Rod und glat= ter, born mit leichter Schneppe gearbeis teter Zaille. Diefe hat born einen aus gelblichen, fich freugenben Bage= ftreifen gebilbeten Ginfat, ben butter= farbene Guipureborburen begrengen. Sie fegen fich auf bem pliffirten, mit ber Zaille berbunbenen Rod fort unb umgeben mit Ausnahme bes ichmalen Borberblattes ben untern Rodranb. Auf bem obern Theil ber Taille, bie an ber linten Geite unter ber Borbüre gefchloffen wirb, ruht ein runber, mit rofa Geibe beftidter, gelblicher Bagetragen, ber unter einem gleichen, faltigen, mit einer Borbure gefchmudten Stehfragen enbet. Die turgen rofa Mermel ichließen am Ellenbogen mit einer rofa beftidten, gelblichen Bagefrifur ab, bie bie Berbinbung mit ben traufen Unterarmeln aus gelblis der Gage bedt. Paffenb gut Toilette ift bas runde hutchen aus gelblicher Bage gewählt, beffen faltige, born breit, hinten nur fomal aufgefchlagene

Arempe bon einem ichmargen Banb-

fowie fdmarge Sammeifchleifen. Der Schirm ift fraus mit rofa Gage bego= gen und mit einer gestidten Frifur begrengt. Er hat einen glatten, polirten holzstab in gleicher Farbe.

# Pfingfien in Churingen.

Gleichsam burchwoben mit Grun, bas in unerschöpflicher Fulle und Pracht bie hochzeitliche fdmudt und bem armfeligften Fled chen 'einen ftillen Schimmer bon Glud berleiht, find bie uralten Pfingftgebräuche, welche in ben meiften Gegenden Deutschlands, besonders aber in Thuringen beobachtet werben. Gine ber lieblichften Sitten, im Thuringer Walbe ift bas Musichmuden ber öffent den Laufbrunnen. Daß bas Gögenbienft und Beibenbrauch einft mar wer bentt heute noch baran? Welches bon ben Rinbern, Die biefen Cultus heute noch alljährlich üben, weiß etwas bon ben Quellnymphen und fegenfpen: benben Göttern ber Erbe, benen bie alten Germanen einft gur Frühlingsfeier an ben Brunnen opferten, bamit ihnen bas töftliche Nag niemals verfiege?! Schon wochenlang vorher gehen Rinder bon haus zu haus, um mittels Ginschreibliften fleine Beiträge einzusammeln, die nöthigen Roften bes Brunnenschmudes bamit beftreiten gu fonnen. Ausgeblafene Gier werben gierlich bemalt, Retten von buntem Babier getlebt, Gewinde bon Fichtenlaub bergeftellt, Rranze gebunden und folche mit Bilbern ober einem Bogen Papier ausgefüllt, auf bem ein furger Pfingft: gruß, wohl auch ein felbftgereimtes Bebicht feinen Plat findet. Banbichleifen, Fahnchen bollenben bann ben Schmud. Um Pfingftheiligabend bilben fich um die öffentlichen Brunnen



Brunnenbefrängung.

ftarte Gruppen bon Rindern und Erwachsenen. Bier schlante Lärchenbäume, ihrer unteren 3weige beraubt, wer= ben gu Geiten ber Brunnen im Biered eingerammt. Un und zwischen ihnen werben bann bie Retten und Gewinde bon Grun, Giern und Papier angebracht, die ichwebenben Rrange befeftigt, die Fahnen festgebunden. Und man fteht herum, freut fich ber vollenbeten Arbeit und balt bann eine Wan= berung bon Brunnen gu Brunnen. Bu ben echt thuringer Pfingftgebrauchen zählen ferner bie auch sonst vielverbrei= teten Maeinfeste, welche sicherlich ein Ueberbleibfel ber frohlichen Beranftaltungen altheibnischer Frühlingsfeier barftellen. Bor ber Dorfichente ober auf bem Gemeinbeanger wird ber gewaltig und fclant wie ein Maftbaum aufragende Maienbaum aufgepflangt. Er bilbet nicht nur ein lodenbes Biel für alle fühnen Kletterer, Die broben in ber Rrone bes faft fpiegelglatt abgefchälten Baumes hängenben Bewinne ju erringen - Tafchentücher, Tabats: pfeifen, mit geringem Inhalt gefüllte Gelbtagen -, er ift auch ber Mittelspuntt ber Stätte, auf ber, periodisch miebertehrend bie baurifden Runitler irgend ein Bolfsftud mit beimath. lichem Inhalte gur Aufführung bringen. Irgend ein borflicher Dichter hat in feinen Mußeftunden biefes "Dra= ma" einmal zurechtgezimmert.

Mit bem Pfingftfefte tauchen auch bie fogenannten Laubmanner auf. Gie beleben für bie nächsten paar Wochen bas öffentliche Bild. Es find zumeift halbwüchfige Burichen, die bom Ropf bis zu ben Fußen bollftanbig in fri iches Laub gehüllt erscheinen, fo bicht bermummt, bag weber Geficht noch Sanbe fichtbar werben. In ber Rechten halten fie eine Gerte, mit ber fie



Der Maibaum.

nach allen Seiten in bie lachenb aus= einanberweichenbe, jugenbliche Menge tapfer Schläge austheilen. Sinter ir= gend einer Bede, irgend einer Thur purgeln fie ploglich hervor, wie aus ber Erbe gewachsen. Raum find fie in bie Erscheinung getreten, fo beginnt bie wilbe Jagb. "Laubmann! Laub= mann!" tont es bon allen Seiten. Dann tollt ber immer mehr anwach fende Saufen über Martt und Gaffen bis ber mübe geworbene grune Unholb irgendwo wieber ben Bliden entschwin-

In einigen Walbborfern herricht noch bie Gitte ber "Pfingftbraute". Am zweiten Pfingstmorgen machen fich bie Mabchen ber Dorficule auf und giehen in fleinen Trupps, fünf bis fechs Ramerabinnen gewöhnlich, fin= gend bon haus ju haus, freundlich verabreichte Gaben einsammelnd. Bor jebem Saufe ichließen bie Mabchen bann einen Rreis um bie Pfingftbraut und laffen babei ihre Lieber ertonen.



Althergebracht ift auch ein Spazier gang zu Pfingften in aller Morgen= frühe. Man will ba gleichfam bie Ra tur in ihren erften Athemgugen bes Er= machens belaufchen. Oft wenn es noch graut, wandert man in bie grunen Berge hinein. Wen es aber gu Pfing= ften boch etwa babeim hielt: acht Tage pater, am Trinitatisfefte, ba lagt es feinen echten Thuringer in feinen vier Pfählen, ba gieht es ihn magnetisch hinaus in bie prangenbe Natur. Der himmel blaut,es duftet und grünt und blüht und über Alles fcuttet bie Sonne Strome golbigen Lichtes aus. Pfingftzeit-felige Tage bes hoffens!

## Der Sprectunnel.

Gin Bert, bas lange Zeit für un= möglich, ober wenigftens für faum ausführbar gehalten murbe, bas aber mit Rudficht auf bie fteigenben Bertehrsberhältniffe Berlins bringenb geboten war, ift bor furger Beit bon ber "Gefellschaft für ben Bau von Unter= grundbahnen" beendet worben. Es if bas ber unter ber Spree burchgeführte Tunnel zwischen ben beiben im Often bon Berlin gelegenen Bororten Stra= lau und Treptow. Daß bie Unlage eines Tunnels faft unmöglich erfchien, hatte feinen Grund in ben Bobenber= hältniffen, ba ber Untergrund Berlins faft nur aus Triebfand, mit Baffer berfett, befteht.

Die Berftellungsweife mar beshalb auch eine gang eigene. Unter Anwen= bung bon Prefluft, welche bas Gin= bringen bon Baffer berhindern follte, murbe ein Bruftichild mit einem Drud bon 350 - 400 Atmofphären borge= brudt. Die Entfernung bes bor bem Bruftichilbe lagernben Bobens gefcah in ber Beife, bag burch bier in ber borberen Abschlugwand angebrachte Rlappen berfelbe in ben Bortriebaps parat hereingeholt und nach rüdwärts burch ben bereits fertig gestellten Theil bes Tunnels transportirt wurde. Rach Entfernung bes vorlagernben Bobens fonnte bann ber Schilb foweit borge= briidt merben, wie gum Ginbauen eines Tunnelringes Blag erforberlich mar,



Eingang gum Tunnel. b. h. um ca. 50 Centimeter Breite, bie

burch Schrauben aneinanbergefügt und bann bon innen mit einem Cementput bon ca. 12 Centimeter Starte berfehen murben.

Die Tunnelanlage hat eine Befammtlänge bon 581,71 Meter, wobon nach Abzug ber Rampen 454.17 De= ter auf ben eigentlichen Tunnel entfal-Ien. Der lichte Durchmeffer bes Tunnels ift 3,80 Meter.

Der Bertehr burch ben Tunnei foll burch eine elettrifche Bohn rermittelt merben.

Besonbers ift hervorzuheben, baß biefer unterirdifche Tunnel ber erfte in Europa ift, ber in berartigem Belanbe bergeftellt, und überhaupt ber erfte ift, ber icharfe Rrummungen 3. B. mit einem Rabius bon 35 und 50 Meter aufweift.

- Bielfagenb. - "Was, ber Meier veranstaltet einen Musbertauf wegen Rrantlichfeit, mas fehlt ihm benn?" - "Bechfelfieber!" Bielbemußt. -

Schulge mar mohl bon jeber febr gielbewuft?" - "Und ob! Der ift ja fcon als Cohn eines Millionars auf bie Welt getommen. Migberftanben. Frau-

lein (auf bem Polizeiamte): "Ich habe ein golbenes Herz gefunden." Schutsmann: "Run, hoffentlich find Gie mit ihm glücklich!"

- Moberne Dienftboten. Rathi (gu ihrer Freundin am Martte): "Sag' mal, Sydonie, warum wechfelft Du eigentlich fo oft Deine Berrichaft? Sydonie: "Ja weißt Du, - bleibt man langer in einem Saufe, fo tritt eine gewiffe Intimitat ein, und bie vertrag' ich nicht!"

Stoffeufger. Junger Bortratmaler: "3d habe ben Berrn Baron auf bem bestellten Bilbe fo gut getrof= fen - boch wenn ich jest mein Sonorar haben will, ift er - nie gu treffen!

Erfter Gebante. Affeffor: "Fraulein helene, bewundern Sie boch biefe reizenbe Gegend mit ben bielen hubschen Blumen!" Fraulein: "Das ift noch gar nichts, herr Affeffor! Da follten Sie erft einmal meinen neuen Sommerbut fegen!"

# Britifch- Weftindien.

Die Greigniffe bes letten Jahres haben in ben Ber. Staaten ein lebhaftes Intereffe nicht blos für Cuba und Portorico, über benen jest bie Sterne unb Streifen weben, fonbern auch für alle Gruppen jener ameritanischen Infeln, welche noch unter ber Botmäßigteit europäifcher herricher fteben, berborge= rufen. Und biefes Intereffe ift burch ben Borfchlag, Britisch = Westindien für ben Philippinen = Archipel eingutaufchen, in ein noch actuelleres Sta= bium getreten, ba berfelbe von ben Un= terthanen ber Königin Victoria in ben Untillen fowie feiner geringen Ungahl einflugreicher Männer in unferem Lande und in England mit günftigen Augen angesehen wirb. Bis jum Ausbruch bes spanisch = ameritanischen Rrieges hatten wohl nur fehr menige Ameritaner auch nur eine annähernd richtige Borftellung bon ber Lage, Musbehnung und Bebeutung ber weftindiichen Infeln. Man stellte fich ungefähr bor, baß fie irgendwo im Guben lagen, einft gahlreichen Geeraubern einen Un= terschlupf gewährten und mehr ober minder blutige Revolutionchen bort an ber Tagesorbnung waren. 2113 im berfloffenen Jahre die Feindseligfeiten begannen und namentlich als Cerbera's Flotte auf bem Kriegsschauplate er= chien, murbe bie geographische Lage ber westindischen Infeln im gangen Lande zum Gegenftand eifriger Stubien und aus bem Rebe. ber Roman= tit traten fie in ihrer mirflichen Geftalt hervor. Die englischen Befigungen in



Gorbontown.

jenem Theile ber Welt erftreden fich in einem Salbtreis faft bon ber Rufte Floriba's bis gur Mündung bes Dri= nocco und beftehen aus einer Ungah! bon Infeln, bie in Große - bom Um= fange bes Staates Connecticut bis gu einem blogen Felfenriff bariiren. Für abminiftrative Zwede hat England biefen ungeheueren Archipel in eine Ungahl von Gruppen getheilt, bon benen Jamaica mit ben nachbarinfeln bie größte fein burfte. Dann tommen bie Turt's und Caicos = Infeln, die Baha= mas, bie Leeward = Infeln, St. Christopher, Dominica, Montserrat, Die Birgin=, bie Windward = Infeln, Bar= babos und Trinibab, Alles in Allem fieben Regierungsgruppen. Jamaica ift bie größte und in manchen Begiehungen die bedeutendste englische Besfigung in Bestindien. Die Infel liegt etwa 100 Meilen füblich von bem Oftenbe von Cuba und wird aus bem Norben burch bie Windward = Paffage er= reicht. Wahricheinlig bulfanischen Ursprungs, hat bie Insel einen entsichieben gebirgigen Charafter und im innern Berggipfel bon 7000 Fuß Bobe. Bahllofe Bafferläufe ftromen bon ben Bergen und ergießen fich in bas Meer, nachdem fie herrlichen Thalern, beren Schonheit und Fruchtbarteit an ben Garten Gben erinnert, ihr beleben= bes und befruchtenbes Raf gefpenbet Die Flora ist tropisch in



ihrem Charafter und ihrer Fulle; Bal-

men, Bananen, Mangos, Blatanen. Orangen und Cocosnugbaume wech= feln mit einander ab und die herrlich= ften Blumen ichmuden bie Lanbichaft überall. Die reichen Schage ber Ratur find burch bie gefdidte Sand bes Menichen noch zu größerer Bolltommenheit gebracht und berftanbige Cultur zeigt überall, bag ber überaus ergiebige Bo= ben boll ausgenutt wirb. Jamaica ift thatfächlich ein einziger, ungeheuerer Garten, beffen Bewohner fich eines fortmabrenben Commers erfreuen. Die Infel tam im Jahre 1655 in englifchen Befit, als bie Urbewohner beinahe bollftanbig ausgerottet maren und beren geringe Refte in den Gebir= gen Bufluchtsftätten gefucht hatten. Biele Jahre mar Jamaica ein Renbegbous bon Geeraubern, bis bie englis ichen Rriegsichiffe bem Biratenunwe= fen ein Enbe machten. Die Colonial= regierung batirt aus bem Jahre 1661 und bas anfänglich fehr eng begrengte Gelbitverwaltungsrecht wurde allmälig erweitert. Bur Zeit wird bie Bewoh-nerzahl auf 700,000 geschätzt, unter benen sich nur 16,000 Beige und etwa 20,000 afiatifche Rulis befinden; bie ungeheuere Mehrzahl bilben bie Rachtommen ber einstmals als Stlaven importirten afritanischen Reger. Die Sauptstadt Ringfton, mit 40,000 Ginmohnern, liegt an ber Gubfeite ber 3n= fel und nicht weit babon Spanifb Town, Die alte Sauptftabt; anbere Plate bon Bebeutung find Port Daria, Montego Ban, Falmoutte, Bort Antonio und Port Morant. Induftrie und Sanbel, bie einft viel berfpredenb waren, find in Folge ber bon England auferlegten Zarif=Reftrictio= nen in ben legten Jahren gurudgegan= gen und Folgen ber allgemeinen Depreffion find bie jungften regierungs feindlichen Demonftrationen. Bu ben bestebenben Schwierigfeiten mag auch bie Abfchaffung ber Stlaberei Ihrige beigetragen haben. Bon ber Einfuhr im Berthe bon \$12,000,000

einen Werth von \$10,000,000, nimmt biefe Infeln in jedem Winter und besaber ftetig ab. Früher fpielte bie halb find fie auch beffer befannt. Bor-Buderinduftrie eine gewaltige Rolle, aber feit Berbrängung bes Rohrzuders burch ben Rübenzuder ift bies anbers geworben. Bu ben wichtigften Musfuhrartiteln gehört Rum und neuers bings hat auch bie Gubfruchtcultur burch eine ameritanische Gefellichaft lebhafte Forberung erfahren.



## Dominica.

Die Bahama = Gruppe, welche nahe= au 700 Infeln und über 3000 Felfen= riffe umfaßt, erftredt fich 780 Meilen weit nörblich von Cuba und bebedt mit ihren ichier ungahligen Meeresarmen 5600 Quabratmeilen. Meußerlich ha= ben bie Infeln biefer Gruppe init ber Rufte bon Florida und ben berfelben borgelagerten Rens eine größere Mehn= lichteit als mit Weftindien. Rach bem Dafürhalten ber Geologen find bie Bahamas Saufen von Mufcheln und Rorallenfand, bie ber Wind gufammenge= trieben hat. Mit ber einzigen Musnahme bon Unbros hat teine Infel diefer Gruppe fliegenbes Waffer und ihre Flora gleicht ber bon Floriba. Urfprünglich Schlupfwintel von Piraten, tamen bie Bahamas im Sabre 1718 unter englische Berrichaft. Die heutige Sauptftadt ift Raffau auf bem Giland New Providence, wo die Seerauber fich zuerft einnifteten. Der Boben ift nicht reich, aber zum Unbau gahlreicher Bemufe- und Fruchtarten, wie Ananas, Drangen u. f. w., wohl geeignet. Der bon ben Ber. Staaten eingeführte Boll auf die Producte ber Bahamas hat beren Ausfuhr erheblich beeinträchtigt, ba fie tein anderes Ubfaggebiet haben. Bon ber Caicos= und Turt = Gruppe abgesehen, mo fich Galg in bebeutenben Quantitäten finbet, befteht ber Saupt=



Bribgetown.

erwerb in ber Schwamm= und Perl= mutterinduftrie und bie Ausfuhr hatte im verfloffenen Jahr einen Werth bon \$900,000, mahrend bie Ginfuhr etwas geringer mar. Rur 31 Infeln ber Bashamagruppe find bewohnt und gwar meistens von Regern; Die Gesammt= Einwohnerzahl beträgt 50,000. Die Hauptstadt Raffau mit 10,000 Gin= wohnern bilbet einen beliebten Binter= aufenthalt für reiche Umerifaner. Außer New Providence find Alaco, Sarbor Jeland, Gleuthera, Raggeb Jsland, Rum Reg, Long Jsland, Long Rep. Great Bahama, Cat Island, Turt's. Adlin und Caicos bie bebeu-

tenbften Infeln ber Bahamas. Die englischen Befitungen in ber Inselkette, welche bie tleinen Untillen bilben, fonnen an Schonheit mit allen Ländern unferes Planeten wetteifern. Die bebeutenbften Infeln find St. Qucia, St. Bincent, St. Chriftopher, bie Grenabinen, Grenaba, Barbabos unb Trinibab. Belder ber erfte Goon: beitspreis gebührt, ift fchwer gu fagen. Alle haben ein romantifch = pittorestes Musfehen, hoch ragende Berge mit emi= gem Grun und reigende Safen mit fleinen Städtchen, beren Sauschen fich an bas zwifchen bem Deere und ben Sugeln liegenbe Gelande fchmiegen. Alle ind wohl cultivirt und von anscheinend gufriebenen Menfchen bewohnt. St. Lucia gilt allgemein als eine ber fcon= ften, wenn nicht bie schönfte ber gangen



Sotel in Bermuba.

Gruppe; fie hat eine Lange von 42 Mei len bei einer Breite bon 20 Meilen. Ro rallenriffe halten bas Meer gurud, aus bem fich bie fteilen Ufer ftellenweife bis in bie Bolten erheben. Der bochfte Berg mißt 4000 Fuß und bie Spigen ber Gebirgstette find gewöhnlich in bichten Rebelbunft gehüllt, ber bie Sige ber Sonne milbert. Die Bewohner gahlen 40,000 und bestehen fast ausfolieglich aus frangofisch fprechenben Regern. Die Sauptftabt Caftries welche innerhalb bon bügeln liegt, wird gur Beit bon ben Englanbern in eine gewaltige Marineftation umgewandelt. Un bem füblichften Enbe ber Infeltette liegt Grenaba und gerabe nörblich bon Gub = Umerita befindet fich Trinibab, welche Infel ein Stud bon Benequela ju fein fcheint und einen burchaus fübameritanischen Charatter hat. Ihre hauptftabt, Port of Spain, bat einen herrlichen hafen und ihr Ausfuhrhan= bel, meiftens in Buder und Asphalt beftebend, ift febr bebeutenb. Auch Barbabos hat eine hubsche und lebhafte Sauptftabt, Bribgetown, und unterhalt umfangreiche Sanbelsbeziehungen.

Die Bermubas gehören zwar im ftrengen Sinne nicht zu Britisch-Westinbien, aber fie follen in ben borgefchlas im Jahre tommt etwa bie Salfte aus genen Tausch mit einbezogen werben. ben Ber. Staaten; Die Ausfuhr hat Biele tausend Ameritaner besuchen

gügliche Sotels finden fich in berhauptftabt hamilton, wo viele reiche Englan= ber anfäffig find und in beren Safen ftets eine Angahl englifcher Rriegs= fciffe antert.

Daß die große Mehrzahl ber Bewoh ner bon Britisch = Westindien einen Unschluß an bie Ber. Staaten wünscht, ift mit Rudficht auf bie bestehenben hanbelsbeziehungen wohl erflärlich, aber amifchen bem bloken Bunich und feiner Musführung liegt eine gar gewaltige Kluft.

### Gine Sochbahn für Radler.

Die gebirgige Umgegenb von Los Ungelos unb Pafabena im füblichen California ift alles Unbere nur tein Rablerparadies. Fehlt es icon an guten Wegen für gewöhnliches Fuhrwert, fo fann ber Rabfahrer in bem gebirgigen Terrain, wo gur Regenzeit unergrundlicher Schmut bas Forttommen unmöglich macht, mahrend Sonnengluth fürchterlichen Staub erzeugt, nur unter ungewöhnlichen Unftrengungen feinem Sport hulbigen. Dies foll nun anders werben. Unternehmenbe Manner haben bie California Cheleway Company in's Leben gerufen, welche bie Schwe= fterftäbte Bafabena und Los Angelos mit einer ausschlieflich bem Rabfport bestimmten Sochbahn zu verbinden be=



Die Sochbahn.

abfichtigt. Die Entfernung beträgt ca. neun Meilen. Gaulen werben auf ber gangen Strede errichtet und bie ca. 10 Fuß breite Bahn wird aus einem glatten Bretterbelage gebilbet werben; um bas Abfturgen in bie Tiefe gu berhü-ten, wird bie Bahn auf beiben Seiten mit einer burchbrochenen Bruftmehr bon 4 Fuß Sohe eingefaßt. Abends wird bie Bahn mit Laternen erleuchtet. Um jebem Rabfahrer bie Benugung biefer Bahn ju ermöglichen, wirb nur ein minimales Wegegelb erhoben wer= ben.

Doppelfinnig.



21: .... Stehen Sie mit Schwiegermutter in Bertebr ?" B .: "Jamohl - in fortlaufenbem!"

Bur Dobe.



21: "Donnerwetter, lieber Freund, haft Du eine Salsoperation überftan= ben, weil Du fo verbunden bift?"

B .: "Dummheit! Das ift boch meine neuefte Cravatte!"

In ber Rneipe.



M. (au feinem Freund, ber fich foeben entfernen will): "Salt, Du nimmft ja meinen Sut!"

B .: "Bitte fehr, bas ift mein Sut!" 21. (auffpringend): "Donnerwetter, bann fit' ich auf meinem eigenen . . . und ich bachte, es mar' ber Deinige!"

- Beiber Schmiere. Sam= letbarfteller (bei ber Schmiere): "Ach, herr Direttor, ich bin ploglich beifer geworben!" Direttor: "Dacht nichts, ba foufflieren Gie einfach und ber Couffleur wirb ben Samlet fpielen!" - Unerfülltes Berfpres ch e n. Schneiber: "Ich tann nicht länger warten; vor fechs Monaten hab'n's mir icon g'fagt, Ihre reiche Tante wird fterben, hab'n aber bis

jest noch nicht Wort g'halten." Colecter Runbe. Bert: 3ft ber funftliebenbe Rentier eigente gentlich ein guter Runbe bon Ihnen?" Antiquitatenhanbler: "Bewahre! Der Menich hanbelt mir ja immer bon jeber Untiquitat ein paar hunbert Jahre

# Dierter Jahrestag= Derfauf.

Mem Idea Schuittmufter-korrekte Jacons-10c.

Frei:Rongert mahrend ber Little Ladies' Kapelle, Grocert

Keine Boftbeftellungen ju diefen Breifen ausgeführt.

Dierter Jahrestag= Derfauf.

Dier Jahre von reellem, tüchtigem Geschäftsbetriebe hat das A. M. Rothschild & Co. Etablissement zu den phänomenalen kaufmännischen Erfolg des Jahrhunderts gemacht. Bei der Feier dieses Jahrestages verweisen wir weit nerzeihlichem Stalz auf unsere hisherige Laufnahm und sehen der Zuhrent mit mit verzeihlichem Stolz auf unfere bisherige Laufbahn und fehen der Bukunft mit vollem Vertrauen entgegen. Wir haben die Richtigkeit unferer Methoden bewiesen und unfer wunderbares Wachsthum und Ausdehnung find lebendige Beweise für unseren Grundsat, das Befte von Allem ju geben, das gemacht wird jum Effen Kleiden und sonftigen Gebrauch. Auf keine beffere Weise konnen wir die Gelegenheit feiern, als durch die Veranstaltung, ermöglicht durch unsere unbeschränkten Hilfsquellen, von dem größten und großartigften Karneval von niedrigen Preisen für zuverläffige Maaren, der je im Retailgeschäft zu verzeichnen war. Indem wir dem Publikum danken für bisheriaes Wohlwollen, laden wir es freundlichft zu unserem vierten Jahrestag-Verkauf ein.

# Sandschuhe, Bänder.

Montag bertaufen wir Guch zwei und brei Paar Sanbichuhe für bas, was 3hr gewöhnlich für ein Paar bezahlt.

5c für ichwarze reinseibene Sanbicube für Madden, u. Berfin Liste Hand-fichube in lobfarb., alle Größen, wih. 15c und 20e-Jahrestagsberfauf. 9¢ für Berlin Liele Sandichuhe f. Da: ort men, in jowarz u. lobjard., feiben-best. Rüden, wib. 20c — Zahrestags-Bertauf.

16c für reinseib. Damen Sandichube, nur in joboars, felf ober weiß beftiefte Miden, "Aufterbam" Fabritat,—
35c Bth.-Jahrestags-Bertauf.

29c für Ceibentaffeta u. Enede Liste Sanbidube f. Dauten, 2-Claip oder 4-Ruopie Fafteners — in weiß, Mode und State-Jahrestags-Berfauf. 39e für 2-Clasp u. 4-Knöbse Glace-Handichube für Tamen, in schwarz, weiß, roth, lohfarbig und braun — auch 8: over in schwarz, weiß, roth, lohfarbig und braum — auch inöpfige Suede Mousquetaires, in hell lohfarbig — 75c, \$1 \$1.25 Berthe — Jahrestags-Perfauj.

# Seltene Band-Werthe.

3c die Narb für Fanch Plaibs und Streifen und gangfeibene Satin und Gros Grain Banber, 20 verschiebene Schattizungen, 1 bis 1ft 3oll breit, werth bis 10c — Jahrestags:

4c bie Narb für Shirred Satin Banber, hoblgefaunte Gin-faffung, in ichwarz, cream, roja, blau und Nile, werth 12gc - Jahrestags:Berfauf.

9c bie Narb für 3- und 4-3öll. Satin, Taffeta und Fanch Bander, in 1, 1½ und 2 Nard Längen, paffend für Hals und Baift Schleifen, werth 3 und viermal ben morgigen Preis 3abrestags-Berlauf.

18¢ für Bolt von 10 Darbs Rr. 2 fchwarze Catin und Gros Grain Banber, werth 40c.

# Entwürfe für fanch Arbeit.

Sunderte von hubiden Muffern für Runft:Rabelarbeit um gu Saufe gu machen; ebenfalls fertige fancy Artitel.



2e für gestempeltes Set (wie Abbildung), bestehend aus Iszöll. Mittelkund und 4 bazu passende Dobligs, sebr bildigde Ent-würfe, 10c werth — Jahrestags-Vertauf.

De für febr bibliche Sead Refts, mit feibe-nen Taffels befett, vieredig und fanch geformt, 25c werth-Jahrestags-Berfauf.

12c für Dut. Strange Filo, Turtish und Imifted Stiderei-Seibe, echte Farben, gutes Affortement, Jahrestags Bertauf. quies uportement, Jugerstags Cibes für echtleinene Dreffer und Sibes board Scarfs, 14 und 2 Nards lang, befranft, einige mit offen gearbeiteten Enden, mit neuen beliebten Stempeln, 25c werth — Jahrestags-Berfauf.

15c für Bolt 36 Dbs. Battenberg Braid - Jahrestags:

17c für Mantel und Piano Drapes, aus bubichem Arti-Cloth gemacht, mit Franfen befest, 50c werth -Jahrestags-Bertauf.

für feine Lawn Riffenbeguge, mit bubichen Blumen. Entwurfen gestempelt, seibengesteppte Auffte, 50c wth.— Jahrestags: Berfauf.

39c das Stild für unliberzogene, mit Daunen gefüllte Sofa-Kiffen, große Sorte, 85c werth — Jahrestags: Berfauf.

39¢ für Lampen-Schirme aus fanch Crepe Papier, passent für irgend eine Lampe, prachtvoll deforirt mit Blumen, \$1.00 werth — Jahrestags-Bertauf.

# Große Partie Männer-Süte.

Frühjahrs-Facons jum Drittel-Preis.

77e für Derbijs und Fedoras für Männer—Uir haben sochen den einem wohlbefannten Fahrisanten in Achel,
Conn., 275 Ohd. Frühjahrsmuster für 1899 gelauft,
besiehend aus den allerneuesten Facons und Farben in Terbig u.
Fedoras für Männer.



fo ift ieder einzelne Dut durch beste Arbeit ausz, agzeichnet — in schwarz, braun, lohfarb., Kearls, Otters und Wechas — regul. \$1.50, \$2 und \$2.50 dite, in allen Größen, Hacons und Harbein — nur einer für jeden Aunden. Rommit früh und erhaltet die ertie Auswahl — Jahz restags-Berfauf.

69c für Eisenbahn: Sute für Manner - Slouch, Bafcha und Columbia Facous - Obbs & Ends, ausgew. b. Bartien bie für \$1.50 und \$2 verlauft wurden-Jahrestags-Bertauf. 22c für Bichcle Kappen für Manner, Anaben und Rinder, affort. Mufter, fann Serge Futter, regul. 50c und 75c Berthe — Jahrestags. Berfauf.

23c für Strobbüte und Sailors für Anaben und Rinder, fanch Farben, Nacht und Sailor Facons, in Sennett, Canton und ben feinen grough and ready Geflechten — Jahresztags-Bertauf.

# Bertauf. Rene Suits, Waists, Wrappers, Capes, Jackets.

Berfauf. hunderte von prachtig gemachten und perfett paffenben Guits, 50,000 Chirtmaifts, 20,000 Brappers und eine ungehener große Angahl von fertiggemachten Rleibern und Gilfmaifts werben mabrend biefes Sahrestag-Bertaufs zu einem Bruchtheil ihres wirflichen Werthes verfauft werben. — Montag werben wir einen regulären Bargain-Rarneval einführen.

Schuhe für Männer und Damen zu lächerlichen Preisen.

ichuhe ben ruhmlichft befannten Reith: Couh einschließen, ein Schuh, ber mahrend ber letten gehn Sahre nie unter \$1.50 Bholefale, unferem Retail- Preis, verfauft murbe.

Wir haben Tausende Paar Schuhe eingekauft für Männer und Damen — bie Damenichuhe besiten wichtige Borzüge, fie sind elegant, hubich gemacht und bauerhaft, während bie Männer-



Bierter

Jahrestag-

Berkauf.

\$10.00 für biefen \$25 Anzug, gemacht aus blauem oder jchwarzem Cheviot-burchweg mit Taffeta. eiche gefüttert-aleichziebend zu irgend einem \$25 Anzug Jahrestags. Verfauf.

für \$1.50 Wrappers für Damen, gemacht aus ertra Cualität Bercales, Aragen, Pofe und Auffle beiter mit Spiken, mit Korfet-fittings futter, etra weiter Efirt — Jahrrestags-Berfauf.

\$1.50 für Ruffia Grain Schnurschube für Manner - 2,769 Raar im Gangen, gemacht auf ber neuen Broadway 3che, mit echtfarbigen Gyelets, engl.

Badftan und erfte Qualitat Drill Gutter. Jahrestags Berfauf.

Bargains in Damenschuhen.

\$2.25 für importirte Bici Rib bandgewendete Damens Schnürschube, in lohfarbig und ichwarg, auch lobfarbige Besting Tops, seidengesteppt und beste

Stittings, feines Drill gutter, gemacht auf ben Brinces, Coin,

und Boffar Beben, Military und Opera Abfage, alle Grofen,

bon 21 bis 8, und alle Beiten, bon Mu bis E, werth \$3.50 -

giebt Guch eine Gelegenheit.

tail-Breis \$6.00-unfer Breis morgen \$2.75.

\$9.25 ber Anzug für 301 mobilde Frühjahrs = Anzüge für Männer, in allen Moben, Farben und Muftern, bon ben extremen Streifen bis zu den allgemeinen Midhungen; jedes Aleibungstüld in der Partie ift mit handgemachten Anopilögern und handwattirten Aragen und Schultern verlen,ein Anzug der aus jeldem Solfen Solfen befteht, wie import, aktreifte Anzurtem Novelts Atlas, piped Kanten, Taisen aus eingefabt und biede, und die den bekanntelten populärsten Stoffen, mit Panel Futter aus Anzüge werden und der State Straße für So.000 verlauft — Chas. Raufman & Bros. verlaugten filt in der feinken Weise ausgestattet. Tiese aber zu 50c am Tollar der Hort in Abbelefale, da wir dieselben aber zu 50c am Tollar der Hortschen, der verlauften gefauft baben, so verpflichten wir uns, dieselben morgen für \$9.25 zu verlaufen.

Jahrestags Bertauf.



98c für Auswahl von 100 Jadets für Kinder, welche aufwarts bis ju \$2.50 verfauft wurden, gemacht von ganzwollenem Klonell, mit braidbesehtem doppeltem Rragen-Jahrestags. Berlauf.

\$2.75 per Angug für 587 Geschäftes-Anguge für Manner, in all ben Frühjahrs-Moben, bon ausgelvählten englischen Cheviots und einheimischen Cassimeres gemacht, einichl. belle, mittlere und buntle Effette, in Karrirungen, Streifen und Plaids, in ber neuesten 4=

fnofigen Cad'gacon jugeichnitten, mit horn Anopfen, Die jum Tuch paffen; mit einer guten bauerhaften Qualitat farmer Safin gefüttert; ein in jeder Beziehung wunfigenswerther Angug

jum Tragen und der auch gut past. Bon Chas. Raufman & Bros. für \$5 berfauft, und regularer Re-

\$17.25 für 587 elegante Frühiahrs : Anzüge, welche Chas. Kaufman & Bros. im Wholesale für \$12 verlauften, und sitt welche verschiedene State Str.-Läden icht von \$14 vis 15 verlauften, bilden jeht einen der Kaupt-Bargains. Diese Unique sind aus Elav und sanch werters, Serges, sancy Cheviots, Coffineres und gemichten Clay Workeds gemacht. Linen Bad Allos gesittet, so qut in jeder Esiedung wie die auf Bestlang gemachten—wir verpflichten uns, dieselben morgen für \$7.25 zu versaufen.

Vierter Jahrestag-Verkauf von pracht: Tafel-Servicen.

Der größte von uns je abgefdloffene Gintauf dirett vom Fabritanten - unbergleichliche Bargains fpeziell für biefe Gelegenheit gefichert .- Seht fie Guch

49¢ für \$1.50 feine Bercale Chirtmaifts für

Seide Gape, in allen neuen fentwürfen, Kragen und Ruffle aus Satin-Band gemacht, Spigen und Jet, qut gefüttert — Jahrestags-Berlauf.

49¢ für Gingham u. Bercale Aleiber gerale Aleiber, Ruffle, Braib und Spisten befest, 15 Dupend bon biefen, werth aufw. bis \$1.50 jebes — Jahrestags:Berfauf.

\$2.98 für \$7.50 Gros Gratu Seiben Rode, in iconen Muftern - ertra gut gefüttert und amijdengefüttert - Jahrestags-

Berfauf. 39¢ für \$1.25 Chirt Baifis für Damen - ein gro-

\$1.25 für lohfarbige Rib Befting

Drill Lining gemacht, Leber Top Facing,

alle febr gut paffenb, nach ben Bienna

\$2.00 Lobfarbige und ichmarge

Tuch ober Rib Tops, nach ben Coin, Bug,

Britifb, Baffar und Condon Beben gemacht, Militarb und Opera Seels - Jahrestags: verfanf.

98¢ für "Little Bents" lobfgrbige Billow und Catin Calf Conur-Soube.

Bas wir fagen ift buchftablich mahr. Um Montag verfaufen wir die feinften und mobernften Manner- und Anabenkleider zu weniger als ben Berftellungstoften. Bir fonnen es thun, weil wir \$72,600 werth Rleiber ju \$36,300 ober ju 50 Prozent ber Bersellungstoften von Chas. Raufman & Bros. fauften. Bir verfauften hunderte

biefer Anguge für mehr Gelb als mir jest verlangen, aber mir wollen mit benfelben aufraumen und feben uns für einen anberen "Onap" um. Diefes Berlangen

Bierter 3aftrestag. Sommer=Männer=Anzüge zu weniger als den Herstellungskosten.

Behen gemacht-Jahrestags Bertauf.

men, mit befter Qualitat

men, banbgemenbet, mit



19c für &1 Bercale und Gings ham Shirtwaifis für Frauen, in einer wunderhubichen Barietat bon Farben, alle für biefe Caifon gemacht-Jahrestags Berfauf.

\$3.98 für Auswahl von 150 Frauen, welche aufm. bis \$10 berfauft wurden, gemacht aus erfter Afaffe Taffeta Seibe und Sarfins, in allen ben neuen und "Up-fobate" Schaftenigen und Farben, corbed und tudeb Effette — Jahresztags: Berfauf.

98¢ für fchwarze und lobforbige Ors fords für Damen, biegfame Cob:

Common Cenfe Clippers, und einriemige

Sandalen, alle Groken, merth \$1.50 - 3ab=

98¢ für Schnur-Schuhe für Mabden und Rinder, in ichwarzem und

Lobfarbigem Bici Rib, feinftes Baffen, beftes Drill Futter, nach ben Baffar

3eben gemacht, mit fanch fitthed Tip. — Größen 8½ bis 11. Größen 11½ bis 2, — \$1.25. Jahrestags-Berfauf.

31c für Paris Rib Anopf Schuhe für Babies; bandgemenbet.

Jahrstag-Bargains in Anaben-Aleidern.

Aniebosen für Anaben, in mittleren, bellen und dunflen Mischungen, mit fiarlei 12c 2021:fibands, Größen 4 bis 15 Jahre, wirflich 35c werth-Jahrestags-Bertauf

Beine ungebügelte Maifts für Anaben, Größen 6 bis 14 Jahre, aus Mabras und Bercales gemacht, in all ben beliebteften Mustern, mit Byron-Aragen, 50e 19c werth — Jahrestags - Berfauf

Erafhanguge für Anaben, 3bis 10 Jabre, großer Matrofen-Aragen, befeht mit 33c roth, weiß und blauem Contache Braid, volle 75c werth — Jahrestags Bertauf

Lange hofen für Anaben, Groben 14 bis 19 Jahre, in einfachn und boppelfnöpfigen Facon, aus Cheviots und Caffimeres gemacht, in einer groben Mannig-

Partiet, 46.00 werth— Zahrestags: Berfauf

100 neue bunne Transparent echte Borgellan Dinner Sets,

100 Stude in jedem Set -

mit prachtvollen neuen beli:

faten Blumen=Deforationen,

bei Sand gemacht; Diefe Cets

find genaue Reproduttionen

bie prachtvollften Cets,

die je offerirt murben,

werth \$18.50, mabrend

nieres Jahrestags : Ber=

15c Db. f. Joint: Blatting, extra fower, fanch Mufter,

221c In. für japanische

bon frangof. Borgellan -

Ien Coin Beben: cheufo Opera.



Bierter

Jahrestag.

Bierter

Jahrstag-

Bierter Jahrestag=

# Großartige Seide-Offerte.

Um ben Jahrestags : Bertauf in biefem Departement ju eröffnen, machen wir einen seibenen Unterrod, jebe facon, mit all ben Ruifles, Zuds und Frills, Die ein Runde verlangt, frei für jebe Dame, Die uns 69e per Pard bezahlt fur einen ftritten 75e ichmargen Zaffeta, Dil boiled Smis Ceibe - bas berühmte R Fabritat. (Das wird unjere Konfurrenten für einige Beit

Andere feltene Geide-Bargains.

bie Darb für bebrudte dinefiide und Liberty Geibe -19c bie Pard jur verraute minengen wie beit, und roth und in fowars und weiß, blau und weiß, und roth und weiß - alles nette Mufter - Duplitate von bebrudter Seibe, Die bis ju 39c bertauft murben-Jahrestags Bertauf.

19¢ bie Barb für 35c farbige Catins, nur 15 Stude, aber alles gute Garben - einschlieftlich ichmarg, weiß, robt, blau, gelb, Zurquoife, und viele regulare Schattirungen Jahrestags : Berfauf.

25¢ bie Barb für 20 3oft breite Sabutai, guter fefter Finish und egtra glangenb - Jahrestags:Bertauf. 25c bie Narb für bie Auswahl von 30 Stüden Fanch Seibe, bie 3le tofiet um fie berguftellen — 20 verfchiebene Fars ben — fragt fich positiv gut — Jahrestags:Bertauf.

39¢ für 22-jöll. Taffetas — in vielen Schattirungen von rech, Cerife, Chrano, Turquoje, blau, gelb und vielen anderen wünschenswerthen Farben — dies ist eine ungewöhnliche Liferte und tann anderswo nicht duplizirt werden — Jahresztags: Berfauf.

59c bie Narb für unseren garantirten schwarzen Taffeta. Ges ift nicht eitle Arablerei, wenn wir jagen, daß Ibr biefe Seibe nobersivo nicht unter 75c laufen fonnt. Untersicht fie, und wenn ibr es beffer haben fonnt, geben wir Euch Euer Beld gurud — Jahrestags: Bertauf.

Unfer Affortment, unfere Facons und unfere Qualitaten find jo gut, wie fie in irgend einem Laben in Sicago gefunden wers ben tonnen, aber unjere Preife find niedriger.

# Haushaltungs=Leinen.

Best ift bie Beit bes Jahres, in ber eine wirfliche Rachfrage nach Zafelleinen ift, und es ift bie Jahreszeit in ber unfer Lager am größten und unfer Affortement am beften ift-es ift ebenfalls bie Beit bes Jahres in ber wir bie großten Bargains geben. Gur ben 3ahrestags Bertauf find unfere Offerten fpegiell vortheilhaft.

2c Ib. für Isjöll, braunes gelöpertes geftreiftes Roller, Grafh- und farrirtes Glas Sanbiuchzeng, rothe Ranber, weicheAppretur-5c werth-Jahrestags Berfauf.

21c bas Stild für große Sorte Honen Comb, farrirte Momie und Orford Babe: Sandtücher, befranft, mit rothen Ransbern — 6c werth-Jahrestags: Bertauf.

121c für Auswahl von einer Partie beschunkter und gerfmitterter Sanbtücher, durch bas Sanbhaben sberAuslegen in ben Schaufenitern verursacht, einichliefilich Bud., Damaft., Grepe., gebleichte und ungebleiche Pade-Sanbtücher, befranft und gefäumt, 25c werth — Jahrestags-Berkauf.

23c Narb für 6036a. gang gebleichter gangleinener Tafel-Tamaft, weiche Appretur, 30c werth — Jahrestags-Berfauf.

37e Nath für 703öll. gangleinenen Double Satin Tafel-Da-maft, gebleicht und filbergebleicht — fanch Mufter, 50c werth — Jahrestags: Berlauf.

69c bas Stild für gangleiene gebleichte Tifchtucher, 21 Parbs lang, befranft, mit meißen ober farbigen Ranbern, \$1.00 werth - Jahrestags: Berlauf.

98c Dugend für 24x243oll. gangleinene Satin Damaft Din-ner Servietten, gang gebleicht, verichiedenerlei Mufter, \$1.50 werth — Jahrestags-Bertauf.

Aniehosen Angüge für Anaben, Größen 3 bis 1% Jahre, in all den neuen Frühjabrs-Moben, aus Chobiots und Caffineres gemacht, in niedlichen Karrirungen und bubicen Naids, fleinere Rummern mit Keftee und seidenem Soutache Trimming, \$1.29 \$2.00 werth — Jahrestags-Bertagi \$2.88. für 8-10 und 8-12 gangleinene Double Satin Das vietten bazu paffend, befrauste und farbige Ranber, eingetauft um für & bertauft zu berben — Jahrestags-Bertauf. Feinste Anichofen: Anguge fur Anaben, Großen 3 bis 15 3abre, in angebrochenen Bar: tien, aus Clay und unstinished Worsteds und fanch Cheviots gemacht, lleine Partien von den Sorten, welche sich am besten verlaufen, dis \$5.00 \$2.75 werth — Jahrestags-Beetauf

Die Corte Rorfets, welche für bie gegenwärtige Jahreszeit paffenb ift, bilben unfere Bargain:Offerten. Breife mabrend unferes Sabrestags Bertaufs berabgefest, um es bortbeilbaft für Guch machen, bei uns ju taufen.

Sommer=Corfets.

16c für Sommer = Korfets f. Jamen, aus Bragil Refs-zeug gemacht, bopbelte Seiten-fiabe, einsacher Jone, bonbeftes Mait Band, alle Größen, werth 36c—Jahrestogs Aertaut.

29¢ für B. C. C. Rorfets, Gunpice Gunpice Gacon, turge Bufte, oben und unten mit Spis gen befett, beppette Seitenftabe, her Reft ber Partie-Jahrestags:

39¢ für beffere Sommet-Ror-fets für Damen, aus feis nem Regzeng gemacht, mit Spiz ken befeit, longe und turge Sor-ten, doppelte Seitenstabe The merth Rabrestags = Bertauf.

50 für Ragareth Maifts für Rinber, und Rnopfen, regulare 15 corte

12c für Shirtwaift Distenders für Damen, aus bestem Reg-geng gemacht, mit boppeltem Gifcbein, 25c werth - 3ab-restags: Berlauf.

# Bierter Jahrestag=

# Möbel für sparsame, fleißige Leute.

einmal an und fagt, ob 3hr nicht mit uns übereinftimmt.

100 Dinner = Cets,

Stude in jebem Cet,

elegante, neue For=

en und Mufter -

rachtvoll beforirte

Sets, bie \$8} merth

find - mabrend un=

Berfaufs , vollftan=

Bierter Jahrestag=

63 Dinner = Gets, beftebenb

aus 112 Studen, einichliefl.

4 Dukend Teller, bunn wie

bandegemalten Deforationen

Goldetrimmet, fanch neue

pende einer Zeit; ber-febit nicht, bieles prachtvolle Set an-suieben. – Werth 813.75, für

Formen, ertraStude

\$7.50

find erhaltlich gu irs

Perzellan, mit

Der leichte Abgahlungs-Plan bebeutet Ausbeutung und Merger. Baar reicht Guer Dollar viermal fo weit bier als in fogenannten Rredit-Geschäften, wo fie eine Sopothet auf Guer Leben nehmen und hohe Zinsen berechnen. Unfere Mobel find bie besten ber Welt. Bir fieben fur bieselben ein mit einer ehrlichen Garantie, und unfere Preise find unbebeutenb-minbeftens 25 Prozent billiger als andersmo.



59¢ für folib eichenea Schaufels ftubl, mit Robritg und berftärften Armen — werth



Stuhl mit Robrfis - berftartte Arme, wth. \$8.98 für bie gleiche Coud, mit befter Be-



\$11.98 für biefe ausgezeichnet ent: worfene Couch - mit feinftem Belour ober Tapefirb lebergug - werth \$25. \$18.75 für gleiche Couch mit echtem



nish, gebogenes Subende, b bogene Messing Lop Robs



79¢ für hartholg: Stüble, gebogene und berkeilte Pfoften für foliden Bolgfis - werth \$1.25.

# Carpets, Rugs, Gardinen u. Bettzeug. Beftestag. Berkauf.

55e Ab. für Sanfords ertra Tapefteb Bruffels geht dies nicht-Jahrestags. Bertauf.

65e 96. für Columbia wendbare Bruffels Tedbich, 36 30U breit; nur bier bertauft, ba wir bie Agenten bes Fabritanten find-Jahrestags-Bertauf. 69c Ib. für Cammet: Teppide, Smiths, Cansferb, ber Cultans, welche bie beften Corten find-reg. \$1 Baaren-Jahrestags: Bertauf.

85c 9b. für Arminfter Teppiche, Robal ober Sart= gabrestags:Bertauf. Union Art Squares, gangwollene Fillings-2x3 Hds. 21x3 Hds. 3x3 Hds. 3x31 Hds. 3.25 4.00 4.50 5.50

Ruas bon bem großen Sloane Berfauf in Rem Port. Allerander Smith & Son's Arminfter Rugs. 27x63 3oll. 36x72 3oll. 8ix103 gub. 9x12 gub. 1.60 2.60 16.50 17.50 65c f. Auswahl bon 1000 Matten, — Größe lex38 Foll, with. 21 Sidd — Jahrestags: Berfauf. — Turze Längen. — furze Längen.

Orientalifche Emprna Rugs, neue Berbft: Mufter, 30x60 30H. 36x72 30H. 6x9 F. 74x104 F. 9x12 F. 1.25 1.75 6.75 9.75 12.75 88¢ für 27x54 3oll Bilton Rugs - 20 Ballen

\$4.89 Seide Draperien (wie Abbilbung) gemacht aus Gilf Tapes firb, werth bolle \$9.00.

Gine meitere Wagenlabung

bon jenen Tafel-Bafferglafe

- in fanch Duftern - und

22c Quabrat- Parb für englijches Boben Deltuch, alle Breiten, beste je ges machte Maare.

38c Quabrat Darb

Linoleum -2 und 21 Dos. breit.

49c Paar für ruffled Muslin Gardinen und ingham Garbinen, alles \$1 Warren Jahrestags. Berfauf.

\$1.19 Baar für Rottingham und ichottische Guipure Spigen-Garbinen, 32 Bos. lang, bestes Mill Ret-Jahrestags-Bertauf. \$1.89 Baar für Bruffels Effette Spigen-Garbinen, 20 Facons, einschließlich einigen die bis \$4 toften — Johrestags Berfauf,

Bierter Jahrestag=

Berfauf.

\$2.95 ber Baar für echte Briff Boint Sbigengar-ben 8i Swif ober Robelty Spigengarbinen, Jahrestags: Bertauf,

\$5 per Baar für orientalische, Tapefirb, Seiben ober Spila Portieres, mth. bas Doppelte-Jahresztags. Bertauf. \$5.49 ber Baar für Boint be Baris und Bruffels Spiscengarbinen; ebenfalls Aufräumung bon 100 Baar \$10 Renaifiance und Swife Spigengarbinen, ju bemfelben Breis — Jahrestags Bertauf.

Polfterwaaren u. Fenfter-Trimming.

10c bas Stud für 20c Meffing Musgieh-Stangen - Jahrestags: Berfauf.

10c bie Barb für 25c Garbinen Swis, Art Denims und Eretonnes-Jahrestags Bertauf. 17c bas Stud für 35c Opaque Fenfter-Rouleaug, - aufgezogen, auf Spring Rollers - Jahrestags.

25c bie Narb für 50c Drapert Geibe, Smiffes, Gifb Ret und Bruffels Ret, für lange ob. Saft Gar: binen - Jahrestags:Berfauf. 29c bie Barb für erientalifdes geftreiftes und fanchf Drapery Material und Bolfter Stoffe- Jahres-

# Fertiges Bettzeug.

7c bas Stud für 15c hoblgefaumte ober einfache Rifa fen-Benuge, Größen 45x36 unb42x36 — 3abres: tags. Berfauf.

39c bas Stud für 75c hohlgesaumte ober einfache Bettilicher, gemacht bon homesbun Ruslin, Gr. 81x90 — Jahrestags-Bertauf.

# Zigarren und Tabak.

69c für eine Rifte bon 50 Royal Infants Bigarren - lange

98c für Rifte bon 50 Evening Berfume Bigarren - lange Einlage, Sumatra Dedblatt.

# Bierter Jahrestag= Bertauf.

# Reinste, frischeste und gesundeste Groceries.

Bunktliche Ablieferung.

Rein einziges Padet ober ein einziges Pfund von Chwaaren entgeht ber ftrifteften Inspektion in unserem Departement. Bir verkaufen feinen Artikel, ber irgendwelche ichaulich Substangen enthalt und weisen alle gefälschien Baaren gurud. Fur bas Befte verlangen wir bie niebrigften Preife, Prompte Ablieferung, Buvorfommenbe Bebienung.

Große Serabsehung an aller Laundry-Seife. 

1 10 Bfb. D. & G. feiner granul. Buder für . . . . 39 1000 Armour's Star Schinfen, per Bfb. . . . . Sie 1000 Reffon Morris' Supreme Schinfen, p. Bfb. . Se 1000 Action Morris' Supreme Schinken, p. Pfb. Se
Action Morris' Supreme Schinken, p. Pfb. Bail
1812; 5:\$47b. Kail 37c; 3:\$7b. Bail
1825; 5:\$47b. Kail 37c; 3:\$7b. Bail
1826; 5:\$47b. Kail
1826; 5:\$47b. Kai

### Modifie Schreibmaterialien, billig. 19¢ für 50 Geidafis- ober Bifit-Rarten, bochfein gebrudt, mit Rame, Abreffe und Befdaft, und eine Aluminium

Rartentafche, mit Ramen auf ber Augenfeite gravirt. 2c für Flafche gutet Gummi. 7c bas Pfund für Satin finifbeb Schreibpapier, 100 Bos gen auf ein Pfunb.

7c für Shachtel mit 100 papier, enthaltenb baju paffenben Rouberts. Bogen und 24 Rouberts,

3c Stild, für Scheelb Ta-blets, Bonb, Leinem n. Satin finished Rapier, Rote, Badet und Prief Gubbe, — werth bis au loe.

2c für Schachtel Schreib. papier. enthaltenb 24

2c Stud für Stenographers Roten Bud, 160 Seiten gutes Bapier, volle Große. 7c f. Quire Marens Barbs feines Schreib: Bapter, Ropal Brifb Linen ober ichots tijd Granite, Ottan-Größe.